# Asmus Sempers jugendland

Otto Ernst (pseud.), Otto Ernst Schmidt James Oldriffin



TEXTBOOK COLLECTION

GIFT OF

JAMES O. GRIFFIN

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



# Usmus Sempers Jugendland

Der Roman einer Kindheit

nod

Otto Ernst Schmidt

ABRIDGED AND EDITED WITH NOTES AND VOCABULARY
BY

CARL OSTHAUS
PROFESSOR OF GERMAN, INDIANA UNIVERSITY

D. C. HEATH & CO., PUBLISHERS BOSTON NEW YORK CHICAGO

Daired to Google

633725 COPYRIGH (1916, BY D. C. HEATH & CO.

1 L 5

### INTRODUCTION

THE same locality in northern Germany, where Theodor Storm, Wilhelm Jensen, and Gustaf Frenssen, some of the most interesting German authors, were born, was also the birthplace of Otto Ernst Schmidt (by nom de plume Otto Ernst). He was born on the 7th of October, 1862; his fellow-countryman, Gustaf Frenssen, on the 19th of October of the same year.

The village of Ottensen, Otto Ernst's native town, in close proximity to Altona and the great metropolis of Hamburg, is distinguished in the annals of German literature as the final resting place of the celebrated poet and patriot Klopstock.

At the time of Otto Ernst's birth, it was still a quiet and forlorn village with a few shops, some scattered farms and dwelling-houses, and many vacant stretches of land. There were among the inhabitants a number of families who earned a precarious living by making cigars in their own homes, but in the employ of a manufacturer. To these unfortunates belonged the family of Asmus Ludwig Schmidt, Otto Ernst's father. How poverty-stricken this home was, throughout the author's boyhood days, he tells us himself most vividly in Asmus Sempers Jugendland. But there were also bright rays in the prevailing gloom, and these were largely due to the father's sunny temperament. The latter was rather well-educated for a man in his position; he had attended the lower classes of a gymnasium, was a diligent reader of German poetry and classics, and an enthusiastic lover of good music.

In an autobiographical sketch which Otto Ernst was requested to write, he gave, among other things, the following graphic picture of his early life and training:

". . . I did not spring from a gipsy family, but from a cigarmaker's family, and a very numerous one at that. How things went in this family, and how I fared myself during my boyhood days, all that can be learned quite accurately from my novel, Asmus Sempers Jugendland. I attended the teachers' seminary at Hamburg: but I learned most of what little I know, in my own room, on tramps, and on journeys. Neither did I ever drown myself in the inkstand, but I have looked at life from the princely palace down to the thieves' dive and have fought my battles bravely. In the year 1887, I married a splendid girl (Helmy Scharge, a fellow teacher), and we had five children during our wonderfully happy married life. I taught for eighteen years in the Hamburg public schools, for some years also in a high school for girls, and I was a teacher with all my heart until the impulse to write became more powerful than the one to teach. Since 1901, I have devoted myself completely to my work as a writer and reader. . . .

"It is true, my reminiscences are beautiful and full of meaning for myself. There was, first of all, a dear, splendid man who, during his work — he was a cigarmaker, and my father sang charming airs from the Freischütz, Don Giovanni, Fidelio, and the Barber of Seville; and, even at that time, I had these two ears of mine which caught and kept every scrap of music. So I would hang an empty cigar box in front of me - that was a hand organ - and standing right beside my father, I would ask: 'What do you want me to play for you?' And when he said: 'Play from Don Giovanni!' then I would really play from Don Giovanni. And when he said: 'Play from La Traviata!' then I would play La Traviata. And there was a brother who one day named the letters of the alphabet to me: and on another occasion he pointed out to me how some are at times short and at times long; and one day, when I was accidentally playing with an old book, I deciphered the following:

### S-N-EE-W-I-TT-CH-E-N.

'Once in the middle of winter . . .,' and I discovered that I was able to read. . . . What inward exaltation I felt in every history lesson, when my old magnificent schoolmaster told the wonderful stories and legends of antiquity and fired us to enthusiasm with his deep-set, steel-blue eyes! My exaltation was so boundless that I did not walk home, after school was dismissed, but fell and stumbled, so eager was I to report to my father the latest deeds of Hercules and the assassination of an emperor, or the most recent stunts of the cyclops and centaurs. And, though my father knew them all very well, he took them all in, down to the last sheep of Polyphemos. He was a kind, phlegmatic man who did not even strike me when I had deserved it a hundred times. 'Would that I could die for him,' I thought, when we learned in school about the persecutions of the Christians.

"I learned to love him sooner than I did my mother, who would often pull my hair, and insisted, with much justification, that father spoiled me. But, strange to say, the spoiling had far better results with me than the beatings. However, when I was sick the first time, I recognized that my mother loved me too, and I thought inwardly: 'How nice it is to be sick!'"

Otto Ernst, as will be seen from this, is very much what Americans call a self-made man. He attended the village school of Ottensen, and at the advice and with the active assistance of his teacher Karl Bindrich (Herr Bendemann in Asmus Sempers Jugendland), who gave him private instruction, he prepared himself for the profession of teaching. From 1877 to 1880 he attended the Präparanden-Anstalt (preparatory school), and from 1880 to 1883 the Lehrerseminar (normal school) in Hamburg.

For eighteen years he was a teacher in the Hamburg public schools, lived first in Hamburg, and later in the suburb of Eimsbüttel, until, a number of years ago, he removed to his own lovely home in the village of Gross-Flottbek in Holstein, north of Hamburg.

Otto Ernst became first known as a public reader, in 1884. Since 1885, he has also been known as a writer of essays and articles on educational, literary, social, and religious topics. In 1888, his first volume of lyrics appeared in print, to which new volumes were added in 1892, 1900, and 1901. A much sifted collection of his lyrics, with the title Siebzig Gedichte, was published in 1907.

In addition to their melodious language, these lyrics excel in depth and sincerity of feeling. They show us the author as a true lover of nature, above all of his native soil with its characteristic features, the meadows, the heath-covered plains, the hedged-in roads, and the wide expanse of heaven with its fleecy clouds, the "maternal" river Elbe, and the near-by sea. In other poems we recognize his love of home, his genuine sympathy with the joys and trials of childhood, reminiscences of his own boyhood days, and pictures of his own domestic happiness. In his philosophical lyrics, Otto Ernst, although fighting valiantly against what he considers abuses or obsolete conditions in the field of religion, pedagogy, and social life, appears always as an optimist who believes in the innate goodness of humanity. He excels, too, not only as a lyric poet but also as a writer of ballads. The material for these is selected mostly from legends and tales of his own neighborhood; tales and adventures of the sea predominate among them. They are full of life and vigor, in style as well as in content. A good example of them, Ris Randers, is found in Lyon's Auswahl deutscher Gedichte.

Otto Ernst's dramatic works, with few exceptions, are illustrative of his own views and observations concerning existing conditions, as they are found also in some of his lyrics and a large part of his prose. They are, therefore, mostly Tendenzdramen, they deal with problems of contemporary life; but Otto Ernst does not identify himself with any dramatic

school, he employs the technique of the modern and the older dramas just as it suits his purpose.

His first drama, *Die grösste Sünde*, first published in 1895, and in a revised edition in 1901, is a problem-drama with a leaning to naturalism. It describes the uneven fight against dominant social regulations in which the hero is defeated.

The next drama, Jugend von heute, a comedy (1899), made Otto Ernst at once one of the most popular stage writers of the day. His characteristic humor, which is missing in his first drama, was here directed effectively against the affectations of the "young men of to-day" who wished to pose as the followers of Nietzsche.

The comedy Flacksmann als Erzieher (1900) proved likewise very successful on the German stage. Its milieu is the school world; it contrasts the good and the bad teacher, the enthusiastic and progressive, as against the mediocre and listless one. Like the other dramas, it contains a great deal of theorizing, this time on pedagogical problems and ideals—it is the author who speaks his own mind. As a result, it provoked an unusual amount of arguments pro and con in German newspapers and magazines.

In a like manner, Otto Ernst's remaining dramas are aimed at some defects of the political or social world. They are Die Gerechtigkeit (Revolverjournalisten), a comedy (1902); Bannermann, a drama (1904); Tartüff der Patriot, a satirical comedy (1908); Die Liebe höret nimmer auf, Tragikomödie (1911). Of a different character is Ortrun und Ilsebul, Mürchenkomödie (1905).

He is at his best as a story teller and essayist. Before writing his two Asmus Semper novels, he published several collections of short stories and sketches. Most of these are based on his own experiences and observations of human society. They are realistic, full of humor, and often tinged with satire. Some are directly due to his professional work as a teacher and, as a consequence, are intended to instruct and

to suggest improvements. The following belong to this category: Aus verborgenen Tiefen and Besiegte Sieger (1891); Kartäusergeschichten (1896); Ein frohes Farbenspiel (1899); Vom geruhigen Leben (1902); Vom grüngoldnen Baum (1909); Aus meinem Sommergarten (1912); Hamborger Schippergeschichten (1899), in low-German dialect, adapted from the original stories of the Danish writer Holger Drachmann.

His deep insight into the child's soul has already been mentioned in connection with his lyrical writings. We have another evidence of that in his two volumes which treat of the life of children, but are intended for grown people. The first one, Der süsse Willy, die Geschichte einer netten Erziehung (1896), is the satirical story of a spoiled only son. The second one, Appelschnut, Altes und Neues von ihren Taten, Abenteuern und Meinungen (1906), is a most captivating and amusing account of the droll fancies and funny, as well as tragico-comic, experiences of a little girl—the author's youngest daughter. Max Geissler says of this book: "The Appelschnut stories are the most perfect of their kind which German literature can offer at the present time."

In addition to these books about children, Otto Ernst wrote also several books for children, some of them adaptations of older and well-known works, such as Daniel Defoes Robinson Crusoe, der deutschen Jugend neuerzählt, and Gulliver in Liliput, nach J. Swift frei erzählt. Of an original character are Der Kinder Schlaraffenland; Hinaus ins Freie; Im Wunderwald.

Essays on various topics, especially on literary ones, are found in the following volumes: Offenes Visier (1889); Buch der Hoffnung (1896/97); Von grossen und kleinen Leuten (1905); Lessing Monographie (1905); Heinebuch (1906); Blühender Lorbeer (1910); Lasst uns unsern Kindern leben (1911); and others.

Of all of Otto Ernst's works, none has been so widely read as *Asmus Sempers Jugendland*, which, since its publication in 1904, has been sold in many thousands of copies.

As Ottomar Enking, a recent biographer of the author, says: "Once in his lifetime, every poet seizes the pen to write his own 'Wahrheit und Dichtung." Otto Ernst did this in his two volumes Asmus Sempers Jugendland (1904), and Asmus Semper der Jüngling (1907).

The one who reads Asmus Sempers Jugendland will be charmed, above all, by the warmth of feeling and the gentle, good-natured humor which permeate the entire story. The events and conditions described in it are, to be sure, commonplace and unimportant in themselves, but the author has fully succeeded in making them interesting and attractive. His gifts as a lyric poet are evident in many instances. He knows how to enliven the objects of nature. While Asmus is still a very small child, he holds communion with nature, with the bushes, the trees, the pastures, and other objects; they all call to him and have messages for him. How beautiful is the episode when Asmus for the first time gets a view of the great Elbe river, the soul of his native district!

Otto Ernst's profound and sympathetic understanding of the child mind here again shows its power and endows the story with an irresistible charm. The well-nigh complete elimination of dry moralizing and polemical digressions, great as the temptation to introduce them must have been, and the general absence of satire and bitterness, for which occasion was certainly not lacking, are due to this same insight and are most commendable in this story of a child's evolution. Still, we are perfectly justified if we assume that Otto Ernst through this romance, too, wished to break a lance especially for his own cherished theory of "education through art and literature," which he advocates in a number of his essays. But he merely allows the facts to speak for themselves: he does not argue. He lets us see how Asmus' childish mind is affected, first by the artistic tendencies in his own family, above all by those of his father, whose influence is the most intense and beneficial. We perceive, furthermore, how eagerly the boy absorbs whatever is of a poetical nature and gives play to his imagination, at home as well as in school. On the other hand, we notice also how unreceptive his mind remains toward the mechanical and uninspiring in his class work, how he objects to monotonous tasks, as e.g., the stripping of the tobacco leaves.

Through this novel we also learn to understand Otto Ernst's compassionate sympathy with the oppressed, the disinnerited among men. Since he himself, like his Asmus, grew up in the midst of these, his knowledge comes first hand. The colors he applies are substantially true to reality. The beginnings of the Socialist movement, the formation of the Socialist party, and the first persecutions of its agitators took place in his own youthful days. Thus also the boy Asmus has frequent opportunity to hear about these things, even to meet some of the prominent Socialists; and his natural indignation against the oppressors wrests from him his first poetical effusions.

In view of Otto Ernst's successes as a dramatist, the chapters of Asmus Sempers Jugendland which deal with little Asmus' general enthusiasm for the theater and his theatrical ventures, in company with some boy friends, are most interesting. Otto Ernst, for a time, believed that his future calling was that of an actor; and though, for material reasons, he clung to his profession of teaching, he has demonstrated unusual skill and versatility as a dramatic reader.

Compared with the Jugendland, the second part of the series, Asmus Semper der Jüngling, shows to a far greater extent the influence of reflection and combativeness. Ottomar Enking says:

"Otto Ernst fared as most of the autobiographers among the poets: the farther distant the period which is described, the more love irradiates the stories told. The sad and gloomy brightens, as it were, of itself; the good and happy events are transfigured. However, the nearer to us the time of which we give an account, the more critically we observe it, too." In this second volume we are told of Asmus as a seminary (normal school) student, of his start in the teaching profession, of his ideals and principles, of the conflict between the stage and the school as his life work, and of his first ventures as an author and a poet. Asmus meets friends and foes, but also the one who was to stand by his side at all times — his wife.

The account of this love story is the most charming portion of the second volume. Hilde, as he calls her, is the little Grecian maiden whom he accidentally met one day in front of an inn near the elevated railroad tracks (Asmus Sempers Jugendland, page 102); once more she crosses his path, but is not recognized by him (Jugendland, page 175).

The author promises a third volume, Asmus Semper der Mann.

The editor acknowledges the skilful work of Professor Glen L. Swiggett in abridging the text, in order to make its class use a possibility. This part of the work was very largely done before other duties compelled his withdrawal from association in the edition, as had originally been planned. Otto Ernst Schmidt, the author of Asmus Sempers Jugendland, had very kindly expressed his readiness to have Mr. Swiggett undertake the work.

CARL OSTHAUS

Indiana University, October, 1915

## Usmus Sempers Jugendland

### I. Rapitel 1

Wenn Asmus Semper<sup>2</sup> mit seinen Gedankenimmer weiter<sup>3</sup> in die Bergangenheit zurückging, immer weiter, immer weiter, dann kam er zuletzt an einen Augenblick, da er in einem weißen Kleidchen auf dem Treppenahsatz gesessen und seine Mutter über das Geländer der Treppe hinweg mit einer Nach<sup>2</sup> barin geplaudert hatte. Darüber hinaus ging's nicht: <sup>4</sup> es war seine früheste Erinnerung. Das war im Grunde sehr wenig; für Asmus Semper aber war es immerhin etwas. Jenen Augenblick umgab für alle Zeiten ein silbernes, luftiges Licht der Frühe, wie wir es sehen, wenn durch fallenden Regen 10 die Sonne bricht — es war der Tagesanbruch seiner Seele.

Das nächste große Ereignis, das seine Spuren für immer in sein Gedächtnis grub, war ein Barbierbecken. Es hing über einer Tür an der Straße. Es sunkelte herrlich, wenn der Wind es bewegte, und war wohl das Schönste, was es 15 auf der Welt gab. Und eines Sonntags ging Ludwig Semper, der Bater, in das Haus mit dem herrlichen Becken hinein, und seinen Sohn Asmus trug er auf dem Arm. Ein Mann, der immersort redete, segte Asmus 6 die Hand auf den Kopf, und dann wischte er dem Bater einen weißen Schaum 20 ins Gesicht. Wenn der Mann redete, sah ihn der Vater

immer ganz ruhig mit seinen großen Augen an und sagte: hm! Und dann saßte der Mann den Bater bei der Nase und fratte den Schaum wieder ab.

Sierauf folgte in den Erinnerungen Asmussens ein großes 5 schwarzes Loch, und dann sah er sich plöglich auf einer Schubstarre sitzen, die sein Bruder Alfred vor sich herschob. Und als die Fahrt zu Ende war, fand sich Asmus in einem ansberen Hause. Man war umgezogen.

In dieser Wohnung mar es nun gang herrlich. Gegen-10 über erschienen nämlich 1 Männer, und die fingen an. ein grokes vierkantiges Loch zu graben. Wagen mit lebendigen Pferben bavor famen und brachten die ausgegrabene Erbe weg. Die Pferde scharrten mit den Sufen, biffen einander in den Nacken und schüttelten dann die Röpfe, daß das ganze 15 Geschirr flirrte. Bu dieser Zeit faßte Usmus den festen Entschluß, Fuhrmann zu werden, wenn er groß mare. Soch oben auf dem Wagen sitzen und immerfort auf die Pferde losschlagen, das dunkte ihn das Schönfte auf der Welt. Die Sache wurde aber noch viel hubscher. Es famen Wagen 20 voll roter Steine: wunderhubsch rot waren fie, und diese Steine murben aufeinandergepadt. D, mas für eine Menge Steine! Das waren ja wohl tausend Stud ober vielleicht aar hundert! Es fam aber noch immer besser.2 Eines Tages fam ein Mann, schüttete weiße Steine in eine Grube. 25 ließ kaltes Wasser darüber laufen, und alles fing an zu kochen! Der fleine Usmus drudte mit feinem Naschen fast die Fenfter= scheibe ein, so genau sah er zu. Und die Augen rift er auf -

10

sperrangelweit. Und als er zufällig ben Mann ansah, ber Steine kochen konnte, da ftand ber da und sah ihn auch an und rif auch die Augen auf und lachte dann und nickte ihm zu. Asmus schämte sich und zog sich ins Zimmer zurück. Als bann aber einer von jenen Frühlingstagen fam, die zu al= 5 Iem Mut machen, ging er hinaus und fam dem Bauwert immer näher, und als der Steinkocher den Finger in den Mund steckte und bann einen Anall hervorbrachte, wie wenn ein bicker Bfropfen aus einer Flasche fliegt, ba waren fie von Stund' an Freunde.

Es ift ein Glud und ein Unglud, bag die Saufer einmal fertig werden. Für den Architekten und Baumeister Asmus Semper war es nur ein Unglud. Eines Tages stand ein dusterer viereckiger Steinhaufen, wo ehemals freie Luft und flimmerndes Licht gewesen war, und der Freund, der hundert= 15 mal am Tage sein Pfropfen-Runftstück gemacht hatte, war verschwunden und fam nicht wieder. So klein 1 das Serz des kleinen Asmus auch war — die Treulosiakeit des Maurers tat ihm doch weh.

Außer diesen Dingen und Menschen war aus dieser Zeit nur 20 noch ein Ereignis am Leben geblieben, nämlich bas, wie Lubwig Semper, ber Bater, auf einem bunflen Borplat in eine offen stehende Kellerluke gestürzt war. Unbegreiflich war es ihm, daß jemand feinem Bater ein Leid zufügen tonnte, fei es nun ein Mensch ober eine Kellerluke. Denn sein Bater 25 war boch genau wie der liebe Gott, den er auf einem Bilde gesehen hatte. Und wenn Usmus am Abend noch eine

Stunde draußen bleiben wollte und die Mutter sagte: "Frag' beinen Bater!" und er dann seinen Bater fragte, dann blickte 1 der von seinem Tisch, an dem er Zigarren machte, auf und sah ihn erst ruhig an. Und dann wurde des Baters Gesicht 5 immer heller, und dann kamen die Strahlen aus den Augen, und dann zog sich der milde Mund ein wenig nach der Seite, und dann wußte Asmus schon: 2 jetzt sagt er gleich "Mein'twegen," und richtig, dann sagte er "Mein'twegen." Und einem solchen Bater wagte eine heimtlickssche Kellerluse auf= 10 Julauern.

### II. Rapitel

Und die Erinnerung erwacht erst wieder an einem kleinen, schmalen Dorfteiche; vom Geschnatter der Enten und Gänse wacht sie auf. Und wenn sie, im Grase liegend, die Augen ausschäft, sieht sie zwischen den Stämmen von sieden Bäusmen, die am User stehen, drei kleine kümmerliche Häuser stehen, von denen jedes umfallen würde, wenn es der Nachbar nicht stützte. Diese drei Häuschen hießen im Bolksmunde das "kurze Elend," weil die acht oder zehn Häuschen, die im rechten Winkel dazu standen, der "lange Jammer" hießen.

20 Mit dem kurzen Elend darf man es nicht wörtlich nehmen.

Die siedenköpsige Familie Semper, die später achts und neuns föpsig wurde, hatte meistens Fleisch zu Mittag, und zwar ein halbes Pfund. Das heißt: wenn der Bater Arbeit hatte. Hatte er keine, so gab es zunächst, in der hossnungsvolleren Zeit, Mehlklöße mit Pflaumen, später ging man zu Kassee

und Brot über, erst zu bezahltem Kassee und Brot, dann zu geborgtem. Wenn der letzte Kredit und das letzte Fett am Ausgehen waren, schnitt i die ersinderische Mutter Kartosselsscheiben ausst trockene Brot, was eigentlich den Teusel durch Beelzebub austreiben heißt. Das erstreckte sich so durch 5 Asmussens ganze Kinderzeit. Wenn man also nicht eigent-lich von Elend sprechen kann, so kann man doch auch nicht von kurz reden.

Was die Kartosseln anlangt, so wurden sie bei <sup>2</sup> Herrn Schnede gekaust, der ganz weit drüben am andern User des 10. sünszig Schritte breiten Dorsteiches wohnte. An diesen Herrn Schnede dachte der kleine Asmus nicht ohne Groll. Als er sich <sup>3</sup> eines Mittags an einer Kartossel den Mund verbrannte und darüber <sup>4</sup> klagte, daß immer die Kartosseln so heiß wären, da sagte die Mutter: "Ja, das sind Schnedes Kartosseln, die 15 sind immer so heiß." Seit dem Tage blickte Asmus mit einer gewissen Scheu nach dem alten baufälligen Strohdachhause des Herrn Schnede hinüber.

Daneben liebte Asmus von ganzem Herzen Herrn Diepensbrock und seinen Mond. Asmus hatte wiederholt bemerkt, 20 daß der Mond über Diepenbrocks Hause heraufkam, und als er eines linden Abends wieder einmal an der Hand seines Baters am Dorfteich spazierte, da fragte er: "Bater, das ist doch Diepenbrocks Mond, nicht?" 5 "Ja," sagte der Bater, "das ist Diepenbrocks Mond." Dabei schütterten seine breiten 25 Schultern hestig auf und ab. Es war ein sehr guter Mann. Aber auch ein leichtsinniger Mann. Das nuch gesaat

5

werden. Jebe Woche kam ein Mann baher mit einem Augenschirm und einer Drehorgel, und auf dieser spielte er jahraus, jahrein das Lied:

> "Du hast mich niilie geliebt, Das hat mich seechr betrübt"

und fast jedesmal gab ihm Ludwig Semper einen Sechsling, felbst wenn die Uhr schon auf Kassee und Brot stand.<sup>2</sup> Dabei war der Orgeldreher wahrscheinlich lange nicht <sup>8</sup> so blind, als er sich stellte; aber das war dem leichtsinnigen Ludwig so Semper ganz einerlei.

Und wenn es dabei noch geblieben wäre! <sup>4</sup> Nein: am Sonnabend, wenn Ludwig Semper seine Zigarren an den grimmigen Herrn <sup>5</sup> Fabrikanten abgeliefert und Geld bestommen hatte, dann kaufte er ein halbes Pfund Käse und für vier Schillinge <sup>6</sup> Rum. Von dem Käse bekamen <sup>7</sup> auch die Semperschen Kinder, und so kam es ihnen gar nicht zum Bewußtsein, <sup>8</sup> daß sie einen sehr leichtsinnigen Vater hatten.

Am Abend machte 9 bann Ludwig Semper ein stärkeres Glas Grog für sich und ein schwächeres für die Mutter, setzte 20 sich ihr gegenüber, stützte beide Arme auf den Tisch und grübelte, schmunzelte, biß ingrimmig die Zähne auseinander oder warf leuchtenden Blickes 10 den Kopf empor und schwieg.

Das Schweigen war eine Lieblingsbeschäftigung berer vom Hause Semper. 11 Bon Zeit zu Zeit hängten sie vor den Einsagn ihrer Seele ein Schild, darauf stand: "Nicht zu Hause." Und dann zogen sie sich für Tage, mitunter für Wochen in ihr innerstes Vemach zuruck, verkehrten allein mit den geheimsten

Schäten ihrer Seele und fprachen zu den Menschen nur mit ben Lippen. Wenn sie bann erquickt und beruhigt wieder in die Menschheit hinaustraten, waren sie munter und mitteilsam wie junge Bögel.

### III. Rapitel

Noch im "Rurzen Elend" war es, wie Asmus eines Mor= 5 gens mit Bermunderung bemerfte, daß nicht feine Mutter, fondern sein Vater ihn auf den Schoft nahm und ihm die Stiefelden anzog. Im ganzen Saufe roch es nach Safersuppe. Es mahrte auch nicht lange, da erklärte ihm sein Bater, daß er wieder einen fleinen Bruder befommen habe.

Das alles geschah ungefähr um die Zeit, als eines Morgens bon der Stelle ber,2 wo mittags immer die Sonne ftand, ein wunderherrliches Klingen fam. Kaum war die erste Flocke dieses Klingens in das Semperiche Saus geweht, als auch ichon Asmus vor der Tur ftand. Denn einem ichonen Rlange 15 war er folgsamer als den Eltern. Und das Klingen wurde immer heller und größer, und als es endlich um die Ece fam. da war's ein weißes, goldnes, filbernes, ein herrlich funkelnd 3 Klingen.

"Die Oftreicher kommen!" schrie Asmus ins Saus und 20 bann mar er wieder draugen. Ofterreicher, das mufte er schon, find weiße Soldaten.4 Die Ofterreicher zogen bamals fort aus Schlesmig=Solftein.5 Sie waren fehr beranuat dabei und spielten den Marich:

IO

"Soon ift mein Madl; 1 aber Gelb hat fie nit; Bas tu' ich mit bem Gelbe, wenn fie mich nur liebt!"

und bei "Schön" und "Gelb" und "tu" und "sie" machte die große Trommel, die so groß war, daß man sieben Asmusse aufrecht darin hätte verpacken können, "bumm — bumm — bumm — bumm!" Und dann war alles vorbei und die tausend Soldaten waren nur noch eine weiße, goldne, klingende Erinnerung.

Dann ging er wieder ins Haus und an die Arbeit. Ein 10 Tischler hatte es Asmus angetan, und darum hatte er das Tischlerhandwerk ergriffen. Er saß auf dem Fußboden und hatte einen alten Schemel vor sich, und in diesen Schemel schlug er mit einem hammer seit vielen Tagen alle Rägel hinein, deren er habhaft werden fonnte. Gines Tages aber 15 fiel Asmus Semper bei seiner Arbeit um, obwohl er boch auf dem Boben faß. Er verfiel in Zuckungen, und als er wieder erwachte, da hörte er, wie seine Eltern immer wieder bas Wort "Rrämpfe" fagten. Sein Bater lachte gar nicht mehr, und seine Mutter war sehr lieb mit ihm.2 Und dann 20 fam mit einem Mal ein Mann, den nannten fie immer "Doktor Krause." Der nahm den ausgezogenen Asmus auf die Rnie, faßte feine Sand an, sprach etwas mit einer trocknen, schnarrenden Stimme, schrieb etwas auf und ging. Die "Rrämpfe" famen immer wieder, und eigentlich maren fie 25 etwas fehr Schönes. Denn weil er Krämpfe hatte, befam Asmus immer in einem Teelöffel etwas gang wundervoll Sufes, und hinterher gab es Geltersmaffer. Das ichmedte

nicht gerade schön, aber unterhaltend. Es sprang wie wild im Glase umher, und wenn man davon trank, dann tanzte es auf der Zunge noch immer weiter. Aber freilich: das Beste an den Krämpsen war der Doktor Krause. Das war der Mann, der die Krankheiten wegmachte, und nun war Usmussens Entschluß gesaßt: er wollte Doktor Krause werden.

Wenn die Nachbarn an goldnen Sommertagen vor ber Tür standen, trat Asmus genau in Haltung und Gang des Doktor Krause an sie heran und sagte mit der Stimme bes Doktors, die er in seiner kindlichen Stimmlage überraschend 10 nachahmte: "Guten Tag. Ich bin Doktor Krause. Sie Leibschmerzen?" und bald erwarb er sich eine ausgebehnte Braxis mit auskömmlichen Sonoraren an Apfeln, Bonbons und Pfeffernüffen. Sein einträglichster Batient aber mar ein junges schönes Mädchen; benn bas empfing ihn ftets mit 15 einem Lächeln, das ihm tief ins Berg drang. Er wußte nicht, daß Frauenlächeln anders ift als Manneslächeln; aber er fühlte es, und sie mar seine erste Liebe. Es muß bei dieser Gelegenheit auch gesagt werden, daß der alte Semper, obwohl er hübschere Kinder hatte als den Asmus und obwohl er allen 20 seinen Kindern ein milder Patriarch war, bennoch den U8= mus fo entschieden verzog, daß es der Junge felbst merkte. Das vierjährige kleine Berg des Anaben erwiderte diese Zu= neigung mit einer fast feurigen Dankbarkeit. Es mußte? vom Uranfang her zwischen diesen beiden Menschen eine 25 Gemeinschaft bestehen, die noch stärker ist als das Blut und bie nur höbere Beifter fennen.

Wenn er aber von seinen Eltern und besonders von seinem Bater absah, der ja 1 wie der liebe Gott war, dann gab es für Asmus nichts Schöneres auf der Welt als das schöne junge Mädchen, die große Roßkastanie vor dem Elternhause und den Dorsteich, wenn er zwischen den alten Weidenstämmen hindurchlugte. Das Häßlichste und Schrecklichste auf der Welt aber waren Kunigunde von Turneck und Rudenz.<sup>2</sup> Das waren Überreste eines vergangenen Puppentheaters, die über dem Arbeitstische des Vaters an der Wand dingen. Es waren Figuren mit schändlich verschmierten Gesichtern und niederträchtigen Federhüten. Ludwig Semper brauchte nur eines dieser indianisch geschmückten Malesizgesichter vom Hasen zu nehmen, und Usmus betrug sich so gesittet, wie man nur wünschen konnte.

Rubenz und Kunigunde wirkten wie Teusel und Gespenster und viel stärker als der Kochlössel und die Feuerzange der Mutter. Frau Rebekka Semper war rasch zum Zorn; sie erklärte dies nach einer unsicheren Physiologie damit, daß bei kleinen Menschen das Blut schneller in den Kopf steige als bei langen. Und wenn ihr Blut wieder einzmal oben war, dann schlug sie mit dem, was sie gerade in der Hand hatte, und sie schlug nicht nach dem Grade des Berzbrechens, sondern nach dem ihres Blutes. Da gab es sür Usmus zuweilen Zeiten, trübe, dange Zeiten, da er seine Mutze ter nicht lieben konnte. Kinder haben das seinste Gerechigskeitsgefühl; sie lieben auch den strengsten Zuchtmeister, wenn er gerecht ist. . . .

Leonhard, das Sorgenfind der Kamilie Sember, war fonfirmiert 1 worden. Außer dem blanken Sute und der Gestalt des Bruders blieb von diesem Tage nichts in Asmussens Erinnerung haften; das Fest war offenbar aus allgemeinem Bermögensmangel nicht gefeiert worden, nicht durch Rosinen= 5 reis, nicht durch Rase und Grog. An einem andern Tage aber muß in bem fleinen Mittelhause bes "Rurgen Glends" Springflut gewesen sein. Wochen hindurch hatte der fleine Semper ein Wort durch alle Räume klingen hören, mit dem er unzwingbare Dämmerreste einer Vorstellung vergeblich 10 zu verbinden strebte und das ihn doch mit wundersamer Soff= nung und feierlichem Entzücken rührte. Die Geschwifter taten heimlich gegen ihn und gegen einander: Ludwig der Bater sah seinen Usmus noch öfter als sonst mit lächelndem Schweigen an und glänzte bann mit seinen Sonnenaugen 15 durchs Fenster in die Ferne hinaus: Mutter Rebetfa blickte ihrem Zweitjungsten mit vielversprechendem Zwinkern in die unschuldoffenen Augen, und eines Abends stand sie gar am Berde und but, als wenn Feuer und Fett nichts kosteten. einen Kirchturm von Apfelfuchen. All ihr Blut war wieder 20 oben im Ropfe; aber es tat nichts. Und wie noch die Geschwifter miteinander plauderten und das eine von ihnen aerade fana:

"Bom himmel hoch,2 ba tomm' ich her -"

ba ging ganz von selbst eine Tür auf und bann — bann 25 war auf Erden nichts als Licht. Noch in späten Jahren, wenn Asmus Semper in die Bergangenheit zurückblickte, war dieser Weihnachtsabend nur ein einsames, strahlenums fränztes Licht, das aus der Dämmerung eines tiesverlorenen, tiesvergessenen Tales emporschimmerte.

Im "Kurzen Elend" wohnte man zu ebener Erbe; die 5 Roßkastanie streckte ihre Kerzen 1 zum Fenster herein; von der Kastanie dis zu den Weiden des Dorsteiches konnte eine Ente mit drei und einem halben Flügelschlage flattern, und mit dem blinkenden Bande des Teiches war dann die Welt des Asmus Semper zugebunden.

10 Und eines Morgens war die ganze Welt wie Nauch verflogen; Asmus stand irgendwo hoch oben, und seine Augen
gingen immer weiter, immer weiter über endlose Wiesen
und durch endlose Himmelsbläue; sie wandelten in einem
Paradiese des Naumes, wo sie rot und weiße Wolkenschmet15 terlinge sangen konnten, ohne je ans Ende zu gelangen.
Sempers waren wieder umgezogen, und nun wohnten sie
im "Düstern langen Balken."

### IV. Rapitel

Gleich am ersten Tage 2 nach dem Einzug der Semper war Usmus verschwunden. Man durchsuchte das ganze Haus 20 und sand ihn endlich auf dem Boden.<sup>3</sup>

Auf dem Boden war Plat! Kammern und Gänge und Winkel und Eden — er wußte nicht, wieviel! Er spazierte umher und komte sich nicht sattsehen an den leeren Käumen. Jede Kammer, jeder Balken, jede Wand, jede Fenster schaute

thn anders an. Sie hatten alle Gesichter, nur andere als die Menschen. Aber durchs Fenster über die Wiesen sehen — o! o! Da war ein Busch, der sich über die Wiese neigte, und unter dem Busch lag Schatten. Wie schön war das! An einer Stelle hob sich die Wiese zu einem Hügel — wie schön! Und 5 ganz weit hinten war eine breite Öffnung in der Hecke, und durch die Öffnung sah man auf eine andere Wiese. Wie war das lieblich und gut!

Eines Tages, als Asmus wieder am Fenfter faß, bemerkte er, daß fern am Rande einer Wiese von Zeit zu Zeit golbene ro Bunkte aufsprangen und wieder verschwanden. Und gleich barauf hörte er Musik - aber es war keine schöne Musik. Es waren die stammelnden Tone und Migtone signalübender Solbaten. Sobald er hörte, daß es Solbaten seien, rutschte Asmus sachte vom Stuhl, klemmte sich bedächtig durch die 15 Tür und stürmte die Treppen hinunter. Aber die letzten zehn Stufen ging es ichneller, als er wollte; ber Ropf lief ben Kufen voran und schlug unten auf die eisenbeschlagene Rante eines Sandsteins. Dort blieb Asmus liegen und fagte nichts. Seine Mutter, vom Gepolter herbeigerufen, hob ihn auf und 20 trug ihn jammernd nach oben. An der Stirn flaffte eine breite und tiefe Wunde. Als fie notdürftig verbunden mar, eilte die Mutter mit ihm nach dem Altenberger 1 Kranken= hause: benn bort wurden die Menschen zu gewissen Zeiten umsonst furiert. Sie mußten in einen großen hohen Saal 25 eintreten, wo es ringsberum von taufend blanken Meffern und Scheren und Bangen und Stangen blitzte. Asmus

glaubte, daß alle für ihn bestimmt seien, und ihm wurde sehr beklommen und bang ums Herz. Er wurde auf einen großen Tisch gelegt, und der Arzt nähte die klassende Spalte zu. Es tat sehr weh; aber Asmus ließ nur ein ganz leises Stöhnen durch die zusammengebissenen Zähnchen hindurch. Und endlich hob ihn der Arzt vom Tische herunter, klopste ihm die Wangen und sagte: "Du bist 'n 2 sixer Kerl; hier hast du 'n Schilling, weil du nicht geweint hast."

Was für ein schöner Tag! Aus dem Schmerzensmorgen 10 war ein Freudentag geworden: er fühlte keine Wunde mehr am Ropfe; er fühlte nur einen Schilling in ber Sand, einen ganzen, großen Schilling. Und wenn das Glud einmal fommt, bann fommt es gleich in Saufen. Bas fam ba bie Strafe herauf mit "Tiching und Bumm und Ratatsching?" 15 Ofterreicher! D, o, Ofterreicher! Es waren aber inzwischen Breußen geworden. Und bas mußte man ichon fagen: die Preußen waren noch viel schöner als die Ofterreicher. Sie waren alle zu Pferde, hatten blaue Röcke mit filbernen . Schnüren, und die Süte hatten oben einen platten Decel, 20 bon dem hingen ebenfalls Schnüre herab, und Sabel und Lanzen hatten sie, und oben an den Lanzen noch kleine Fahnlein! Und einer von ihnen — wahrhaftig, es war fein Zweifel möglich — einer lachte ihm zu! Asmus war zu Mute,3 als hätte der hohe Serraott selber aus seinem Simmel ihm zuge= 25 lächelt. Und als er sie zwei oder drei Mal hatte Revue pas= fieren laffen, ba mar fein Entschluß gefaßt. Jeben Sonnabend lieferte fein Bater Zigarren ab, und bann hatte er zwei.

brei Tage lang Gelb, das wußte Asmus. Gewöhnlich brachte ber Bater dann auch ein paar Bonbons oder ein paar Apfel mit. Das nächste Mal sollte er ihm ein Pferd mitbringen! Ja, ein Pferd!

"Bater!" rief er, als er atemlos zur Tür hereinstürzte, '5 "wenn du wieder ablisserst,' dann bring mir mal keinen Apsel mit, bring mir dafür lieber 'n Pferd mit!"

Ludwig Semper fragte nicht erst verwundert: "Ein Pserd?", benn er wußte, daß in einem kleinen Kinderherzen endlose Weidessung ind; er sagte ohne weiteres zu, und seine Schul= 10 tern hüpsten wieder 2 auf und ab. Jeht sprach und träumte Usmus nichts anderes mehr als Noß und Neiten. Obwohl noch gar kein Pserd vorhanden war, so war doch das Haus schon voll Gestampses und Gewiehers. Am nächsten Sonn=abend von neun bis zwölf Uhr stand Usmus unten am Wege 15 und harrte 3 des dahergaloppierenden Vaters.

Aber um Mittag kam Ludwig Semper ganz gewöhnlich auf seinen eigenen Beinen daher.

"Wo haft bu bas Pferd?" rief Asmus.

"Die Knochen sind noch nicht fertig," versetzte Ludwig 20 Semper bedauernb.

Das befriedigte Asmus vollfommen. Ein Pferd ohne Knochen — das sah er ein — das wäre nichts Nechtes gewesen.

Den Sonnabend darauf kam der Bater wieder zu Fuße 25 gegangen.4

"Wo ift bas Pferd?" fragte ber Sohn.

"Die Haut ist noch nicht fertig," erwiderte der Bater; "aber ich hab' dir dafür was anderes mitgebracht."

Und nun zog er einen Bilberbogen hervor, auf dem waren wohl zwanzig Pferde und rote Husaren noch obendrauf. 5 Das übertraf freilich die kühnsten Erwartungen. Im selben Augenblick war das lebendige Pferd tot für immer, und die zwanzig wurden lebendig.

Aber ein seltsamer Klang siel eines Morgens in sein Soldatenspiel. "Auf der Exerzierweide liegt ein Ulan," hieß es,
10 "der hat sich totgeschossen." Unbemerkt von den Eltern lief Asmus nach der Wiese an der großen Allee, und hier umstanden viele Leute den Toten. Dieser aber war mit einem
großen Laken zugedeckt worden, und Asmus sah durch die
Decke nur die ungenauen Umrisse eines menschlichen Körpers.
15 Mit einem ungekannten Grauen blickte er darauf hin.

Als der tote Ulan auf einem Wagen davongeführt worden war und die Zuschauer sich zerstreut hatten, ging Asmus auf seinen kleinen Beinen merkwürdig langsam nach Hause. Warum hatte er sich totgeschossen? Er hatte doch i ein 20 Pferd und einen Säbel und eine Lanze und einen wunderhübschen Hut mit Schnüren daran!

Der Vorhang, der ihm das Leben verbarg, hatte sich bewegt, und durch einen schmalen Spalt hatte Asmus einen flüchtigen Blick getan, ohne zu wissen, was er sah. Aber 25 das ahnte ihm, daß es ein Vorhang war, was er bisher sür die Grenzen der Welt gehalten hatte, und daß hinter diesem Vorhang noch etwas anderes wäre, als was er kannte.

### V. Rapitel

An den Grenzen der Welt war es überhaupt am schönsten, am wunderbarsten. Stundenlang konnte man am Fenster sizen oder auf dem Wiesenhügel und nach den Grenzen der Welt hinblicken und sich ausdenken, was dort wohl wäre, was dort wohl jetzt geschähe, ob man wohl dort hinkommen 5 könne.

An einem andern Ende ber Welt erschien aber eines Som= merabends noch ein gang anderes Wunder! Die Sempers gingen mit all ihren Kindern, den einjährigen Reinhold ausgenommen, zwischen den Seden des "Düsteren langen 10 Baltens" fpazieren. Auf einmal gab's einen großen Rnall, und bann fuhr zischend eine ungeheure Feuerschlange in ben Simmel. Und als Asmus glaubte, das mare das Schönfte von der Welt, da spaltete sich der Ropf der Schlange und spie rote, blaue und grune Sterne aus. Auf bem "Schüten= 15 hof" 1 war Feuerwerk. Und als es eine ganze Weile ge= sprüht und geknattert hatte, ba rief Ludwig Semper plötzlich "Scht," und nun borte man eine fanfte, wunderfame Mufit. Asmus hatte seinen Bater wohl zuweilen sagen hören: "Das ift aus "Fidelio" "2 oder: "Das ift aus ben " Sugenotten." 3 20 ohne zu ahnen, was "Fidelio" und "Sugenotten" zu bedeuten habe.

"Ift das aus "Fibelio"?" fragte er jett.

"Nein," sagte Ludwig Semper, "das ift aus dem "Freisschütz." Sör' zu."

25

10

15

Und Asmus hörte zu. Und bei ber nächsten Musik fragte er gang leise: "Bater, woraus ist bas?"

"Das ift aus bem , Barbier von Sevilla." 1

"Sevilla? Sevilla?" Das klang dem Kleinen lieb und 5 vertraut. Eines wolkenlosen Sonntags war seine Mutter in ihrer munteren Weise durch Kammer und Küche hin= und hergelaufen und hatte gesungen:

"Nach Sevilla, nach Sevilla! <sup>2</sup>
Wo die letzten Häuser stehen,
Sich die Nachbarn freundlich grüßen,
Mädchen aus dem Fenster sehen,
Ihre Blumen zu begießen,
Ach, da sehnt mein Herz sich hin!

"In Sevilla, in Sevilla Beiß ich wohl ein reines Stübchen, Helle Küche, stille Kammer, In dem Hause wohnt mein Liebchen, Und am Pförtchen glänzt ein Hammer. Poch' ich,3 macht die Jungfrau aus!"

20 Seit jenem Tage war ihm "Sevilla" ein freier Plats mit Häusern, auf ben eine unendlich golbene Sonne und ein unendlich helles, unendlich stummes Feiertagsglück herabschien.

Im Semperschen Hause wurde viel gesungen; 4 Bater 25 und Mutter und alle Kinder sangen; nur wenn es Kartosseln aufs Brot gegeben hatte,<sup>5</sup> dann waren die Kehlen wohl eine Weile trocken; aber eine Stunde später konnten fie schon wieder fingen. Und sobald irgendwo gesungen wurde, ließ Asmus seinen Hammer oder Beitsche oder Säbel ruben, um die Ohren zu spiten wie ein Häslein.

An Wintertagen, wenn ber frummbeinige Zwergofen sich anstrengte, daß seine runden Bacen fnallrot wurden, faß 5 Ludwig Semper am Arbeitstisch und machte Zigarren; seine Söhne Leonbard und Johannes halfen ihm: wenn die Mutter in Rüche und Schlaffammer fertig war, half auch sie; Reinhold, der Jungfte, lag in der Wiege; Asmus spielte zwischen allen herum, und alles atmete Tabakgeruch und 10 Tabafstaub. Mur Alfred war in ber Schule; die Schwestern waren im Dienst bei fremden Leuten. In ber Tabakstube waren Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Speisesaal, Empfangszimmer, Salon, Bibliothef und Rinderzimmer praftischer Weise 1 vereinigt, und das alles war auf einem Raume von 15 vier Metern in lang' und Breite erreicht. An einem folchen Tage trat Usmus an seinen Bater beran und sprach: "Guten Ich bin der Musikmacher. Soll ich Ihnen was aus 'm 2 . Freischüt 'vorspielen?"

"Ja, bitte!" sagte Ludwig Semper und lachte. Und 20 Asmus blies auf dem Spazierstock klar und rein das Jubel= motiv: "Max hat den besten Schuß getan."

Ludwig Semper und die andern lachten nicht mehr, sondern sahen den kleinen Holzbläfer ganz verdutzt an.

"Soll ich Ihnen jetzt den "Barbier von Sevilla" 25 vorspielen?" fragte Asmus.

"Bitte!" rief Lubwig Semper.

15

Und Asmus blies fo richtig, wie man's nur verlangen konnte:

"Will Rosine mich betrügen, Muß sie schlau zu Werke gehn."

5 Als der kleine Musikant merkte, daß er Eindruck mache, da spielte er ein ganzes Programm.

"Nu 1 fommt , Josef in Agypten!" rief er.

"Was ift benn Ugppten?" fragte Lubwig Semper.

"Ügypten ist eine Wiese," antwortete Asmus mit Festig-20 keit. Er hatte einmal gehört, die Störche zögen 2 nach Ügypten, und er hatte einmal gesehen, daß viele Störche auf einer Wiese standen. Daraus schloß er, daß Ügypten eine Wiese sei. Und er blies:

> "Ich war Jüngling noch an Jahren, Bierzehn zählte kaum ich nur."

"Er mußte 3 ein Alavier haben oder eine Beige!" rief Johannes begeistert.

"Ja, ja," sagte Lubwig Semper und bückte sich mit heißem Eifer auf seine Arbeit. An diesem Tage träumte er davon,<sup>4</sup> 20 seinem Asmus ein Klavier oder eine Geige zu grarbeiten.

Wenn Leonhard oder Johannes sich nach langen Wochen fünf Schillinge erspart hatten, dann gingen sie eines Abends auf die oberste Galerie des Stadttheaters. Wenn sie fortzgingen, bliefte Asmus ihnen mit einer dunksen Schnsucht lange nach. Denn am andern Tage 5 konnten sie immer nicht aushören, mit leuchtenden Augen und heißen Köpfen zu erzählen und zu singen.

### VI. Rapitel

Genau um diese Zeit war es, daß an einem Morgen ein langer, hagerer Jüngling zur Stube hereinsegelte, sogleich auf Leonhard und Johannes lossteuerte und mit rollenden Augen ausrief:

"Doh — Menschenkinder! Gestern die "Iphigenie." Doh! 5 Die Charlotte Wolter 2 — ooh! Guten Morgen! Guten Morgen!"

Man muß von "segeln" sprechen; denn seine langen Rocksschöße flatterten hinter ihm her wie Segel. Er war ein siebzehnjähriger Jüngling; aber er trug den ausgewachsenen ro Rock, den sein Later abgesetzt hatte. Aber trotz der reichslichen Gewandung sah man immer die Ecken seiner Ellbogen und Knie. Er ließ sich auf einen Stuhl fallen und seufzte:

"Wie sie das gesprochen hat, ihr wißt wohl: "Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht".—" und er schnellte wieder 15 empor, warf die Augen gegen die tabakgebräunte Decke des Zimmers und rezitierte unerschrocken mit hallendem Pathos das ganze Parzenlied.

"Heute gibt sie die "Medea," \* rief er dann und sprang wieder in die Höhe.

"Geht ihr mit? Ich geh' hin!"

Aber Leonhard und Johannes hatten kein Geld. Ein Blatz koftete fünf Schillinge.

"Ich hab' acht Schilling, brei kannst bu friegen!" sagte ber Segler zu Leonhard.

25

20

Johannes hatte zwei Schillinge; die wollte er Leonhard dazu leihen; dann konnte der mitgehen.

Leonhard hätte wohl gern mit Großmut abgelehnt; aber er bracht' es nicht fertig.

Johannes saß da mit dem Antlitz eines Edlen, der die Ohren hängen läßt.

Da taten sich Ludwig Sempers große Augen auf und sprachen zugleich mit seinem Munde zu Johannes:

"Du kannst auch hingehen. Ich bringe wohl noch so viel 20 zusammen."

Da war im Hause Semper eine solche Fröhlichkeit und Seligkeit, daß Usmus, der auf dem Fußboden saß, dachte: Heut' ist ein großer Festtag.

Am andern Morgen wurden nicht besonders viese und nicht 15 besonders gelungene Zigarren angesertigt. Überall stand Medea im Wege, überall slimmerte das goldene Bließ, loderten die Flammen von Arcons Königsburg. Die Hände hielten im Tabakrollen inne, und die Augen starrten auf die Leichen von Aeson und Absyrtus. Und schon in beträcht= 20 licher Frühe suhr der Segler herein, legte bei und warf Anker.

Heinrich Molbenhuber hieß der Segler und war der Sohn eines armen Arbeiters, der in einer Zuckersabrik mit saurer Mühe kargen Lohn erwarb. Leonhard und Johannes aber, die ihn in einer jämmerlichen Abendschule kennen gelernt hatten, nannten ihn mit plattdeutscher Volksethmologie nicht anders als "Wolkenschuber." Für Asmussens Entwicklung hatte der Wolkenschieber eine zweisache Bedeutung.

Erstens pflegte er, sobald er eingetreten war, Asmussen ben Rücken zuzuwenden; Asmus pflegte dann mit seinen kurzen Ärmchen in die Tasche des Rockschoßes hinadzusahren, wobei er sich schrecklich anstrengen mußte, um den Grund zu erreichen; aber endlich pflegte er einen großen runden Apfel 5 ans Licht zu bringen.

Zweitens führte der Wolkenschieber, ohne daß er es wußte, den kleinen Semper in die deutsche Literatur ein. Mochten Ludwig Semper und die drei Jünglinge auch von Dingen sprechen, die er nicht verstand, er hörte ihnen zu, ohne so daß sie es merkten: sein kleines Herz stand weit ofsen, wie ein Kirchlein am Sommersonntagmorgen, und seierte einen sonnigen Gottesdienst. Fast jedesmal, wenn er erschien, brachte der Wolkenschieder Bücher mit, und mit denen, die die Semper besaßen, macht' es eine stattliche kleine Bibliothek. IS Wundervolle Bücher waren es, ganz alte, stocksleckige, mit Kupferstichen geschmückte Bücher, in die zuweilen ein Besitzer aus Urgroßvaters Tagen mit schöner Schnörkelschrift seinen Namen geschrieben hatte.

比

Der fünfjährige Knabe saß stundenlang am Tisch oder in 20 einem Winkel auf dem Fußboden, wandte Blatt für Blatt dieser Bücher um, schaute still hinein und begann hin und wieder zu lesen.<sup>3</sup> Er schlug ein Buch auf:

Julius von Tarent. Bon Johann Anton Leifewitz.4

25

Er hatte gebort, daß darin ein Bruder den anderen ums bringe. Das mußte herrlich zu lesen sein! Er fing damit

an. Aber es ging doch nicht. Es war zu schwer. Er nahm ein anderes Buch, von dem sie gesprochen hatten: "Zimmermann, Über die Ginsamkeit." Das wollte er lefen. Aber bas ging auch nicht. Das war noch schwerer. Da eines 5 Tages tam Leonhard nach Saufe gesprungen und schwang ein Buch in ber Rechten. "Münchhausen," Münchhausen!" rief er. Es hatte wohl feine Grunde, daß Münchhausen gerade ihm gefiel. Usmus machte fich barüber her und bas gefiel auch ihm. Aber was ihn ergötzte, war nicht bie Lugen= 10 fraft des Erzählers, sondern die Wunderbarkeit seiner Aben= Man hatte ihm gefagt, daß das alles Lugen feien; aber Usmus glaubte bem föstlichen Baron und nicht seinen Brüdern. Er fand den Sirsch mit dem Kirschbaum auf dem Saupte fehr schön, und folglich glaubte er an ihn. Und ma-15 rum sollte der Baron nicht auf einer Kanonenkugel durch die Luft geritten sein? Es mußte ja herrlich sein, so über Felder und Balber bahinzufliegen! Freilich, die Sache mit bem am Monde befestigten Strick, der oben a abgehauen und unten wieder angeknotet wurde, die machte ihm Kummer, die war 20 berdächtig. . . .

Und eines Abends, als Asmus den gesetzmäßigen Apfel aus der tiefen Rocktasche herausgeholt hatte, rief der Wolkenschieder: "Auch in die andere Tasche!" und siehe da, aus der dunksen Tasche stieg sachend "Till Eusenspiegel" 4 hervor. 25 Auch dieses Buch nahm Asmus von einer besonderen Seite. 5 Er fand einige Streiche Eusenspiegels sehr lustig und lachte über sie, aber das Büchlein aus grobem, vergilbtem Papier war mit altertümlichen, groben Holzschnitten geschmückt, und die hielten ihn lange sest. An einem Sonnabend Abend hatte er das Buch bekommen, und nun sand er es wunderschön, sich abends, wenn der letzte Tagesschein durchs Fenster siel, ties in den Winkel neben dem Osen zu drücken und die Bilder still zu betrachten; am schönsten aber sand er's an Sonnabend-Abenden, wenn er dabei an den kommenden Sonntag dachte. Er las jedes der Bilder Strich sür Strich wie Buchstaben; er sah hinter den Bergen und Mauern der Bilder Menschen und Dinge, die gar nicht darauf waren; wer verfolgte die Linien der Hügel und Bäche weit, weit über den Nahmen des Bildes hinaus, und ein tieses, warmes Behagen schloß ihn so sest in die Arme, daß er den Kopf duckte wie ein gestreicheltes Kätzchen.

#### VII. Rapitel

Aber die Herrschaft des krummbeinigen Zwerges mit den 15 knallroten Kundbacken ging zu Ende, und Frühling, der entzauberte Königsjunge, sprang draußen über Hecken und Gräben, die Schuhe in der Hand. An jedes Fenster drückte er das Näschen, schützte die Augen seitwärts mit den Händen, schaute wie ein dreister Schlingel hinein und hüpfte laut 20 lachend zum nächsten. Asmus sprang die Treppen hinunter ihm nach. Die beiden musterten sich eine Zeitlang aus der Entsernung, wie zwei Jungen, die noch nicht wissen, ob sie miteinander spielen oder rausen möchten, und von denen

feiner dem andern das erste Wort geben will. Aber der Frühling hatte einen Bogel in der Hand, und das überwand alle Scheu. "Was ist das?" fragte Asmus. Der Königs-junge warf den Bogel in die Luft — der flog über die Wiese und schrie: "Driiip — driiip." "Das ist eine Sprehe," sagte der Frühling, und so kamen sie in ein Gespräch und ins Spiel.

Sie nahmen die hohlen Stengel des Löwenzahns, ferbten sie an den Enden ein und warfen sie ins Wasser, und nach 10 fünf Minuten fischten fie herrliche Randelaber, gelockte Säulen und Marschallstäbe heraus. Der Frühling sagte: Wenn man sie auch in der Mitte einkerbt, werden sie noch bunter, - Asmus versucht' es, und sie wurden wirklich noch bunter. Und als der Löwenzahn Früchte trug, blies Asmus dem 15 Frühling die Pappushaare ins Geficht; aber der, nicht faul, pustete zurud. daß die Sagre dem Usmus auf den Rittel und ins Gesicht flogen. "Jett will ich sehen, wie lange ich lebe," fagte Asmus: er blies auf die Haarkrone einer neuen Blume und blies nur wenige Faben herunter. Dann puftete 20 ihm der Frühling über die Schulter und alle Härchen flogen davon. Der hatte den längeren Atem. "Jetzt wollen wir einmal ganz, ganz borthin laufen, wo es am Simmel so schön blau ist!" rief der Frühling, und Asmus lief mit. Als er fich aber nach mehreren hundert Schritten umwandte, 25 da war sein Elternhaus viel kleiner geworden. "Ich mag nicht mehr!" sagte er schnaufend. "Ach was," rief der kleine Rönig, "fomm' doch weiter! Sich mal,1 wie blau, und mit weißen Streisen bazwischen; es wird immer heller!"—
"Nein," sagte Asmus, "wir verlausen uns."— "Haha! Berlausen!" höhnte der Königsbengel, "du Bangbüx!" Asmus ärgerte sich, daß er "Bangbüx" sagte— er hörte es ganz beutlich, das Wort "Bangbüx"— aber er kehrte doch um.

Und so trieben sie sich Tag für Tag herum, und Asmus merkte gar nicht, daß er ein immer größerer und auch dickerer Träumer wurde und daß aus dem Königsohn ein schöner, herrlicher Mann geworden war, der Sommer hieß und goldsglühende Augen hatte, der ihn in seinen heißen Arm nahm 10 und dustende Büsche über ihn bog, wenn er im Grase entschlummert war, und der, wenn er wieder erwacht war, nach dem Licht und den Wolken des Himmels zeigte und sagte: "Sieh einmal! Da ist es gerade, wie eines Nachsmittags in deiner früheren Wohnung!" oder "Sieh einmal, 15 dort hinter dem Hügel, da schwebt das Lied aus dem "Fisbelio:"

"Romm, Goffnung, laß ben letten Stern, Den letten Stern ber Müben nicht erbleichen."

und sieh ba"— er ließ ihn durch eine kleine, kleine Öffnung 20 ber Hede nach einem fernen Baume blicken— "sieh da, da ist es, wie es vor langer Zeit einmal war, als beine Mutter dich auf dem Arme wiegte und du gegen die Decke des Zimmers blicktest."

Und Asmus träumte und spielte und merkte gar nicht, 25 wie aus dem jungen, sonnenhellen Manne ein älterer Mann wurde mit breitem, braunem Bart, in einer Försterjoppe und mit Bogelfebern am Hut, der führte ihn zu den Bäumen am östlichen Wiesenrand und schüttelte sie, und es prasselten grüne Bälle herunter, die zerplatzten beim Ausschlagen, und es schauten aus weißen Lidern seuchtsunkelnde, tiesbraune Mugen hervor. Das waren Kastanien, und Asmus konnte nicht aushören, aus den weißen Höhlen der grünen Früchte die glühend braunen Kerne hervorzuholen, die sich — ach — sobald sie ans Licht der Welt kamen, mit einem trüben Tau überzogen und dann trotz allen Neibens nie wieder so blank und schön wurden, wie sie im allerersten Augenblick gewesen. Und Herbst, der freundliche Cheim, sührte ihn eines Morgens gar unter einen Eichbaum und zeigte ihm die Kelchnäpschen der Eicheln, die mit ihren Stielchen zusammen aussahen, wie richtige Tabaksveischen.

15 "Sted' mal eine in ben Mund," sagte der Herbst. Asmus tat es.

"Siehst du? Genau wie eine Pfeife!"

Asmus empfand einen tiefen Stol3; er fühlte fich jum Manne gereift.

30 In diesem Winter ging im Semperschen Hause eine merkwürdige Veränderung vor. Der Vater und die Brüder waren fast den ganzen Tag außer dem Hause; sie kamen gewöhnlich nur am Mittag und am Abend heim. Es gab keinen Tabak mehr im Hause; die Stube blieb von Morgen 25 bis Abend sauber und sein, und Asmus konnte gehen und stehen, wo er wollte. Auch die Mutter verschwand oft und öfter auf viele Stunden, und er mußte mit dem kleinen

Reinhold ganz allein zu Saufe fein. Aber es verschwanden nicht nur die Eltern und Brüder, es verschwand auch das Fleisch vom Mittagstisch und vom Brote die Butter. Es aab Tag für Tag Klöke mit Bflaumen. Es mahrte aber nicht allzu lange, fo gab es nur noch Raffee und Brot. Jett 5 ging Usmussen ein Licht auf.1 Er hatte wohl schon vordem gehört, daß die Eltern und die Brüder Arbeit suchten; aber er hatte es sich ganz luftig vorgestellt, jeden Tag auszugeben und Arbeit au suchen. Jetzt begriff er die Situation: sie hatten kein Geld mehr, sie verdienten kein Geld mehr, und 10 ohne Geld wollten ihnen die schlechten Menschen kein Brot und feine Butter geben. Aber er sollte die Lage ber Dinge noch flarer begreifen. Täglich fam jett ber Bater ober bie Mutter oder einer der Brüder heim mit den Worten: "Der Rrämer will nichts mehr borgen" ober "ber Schlächter will 15 erst Geld haben" oder "ber Bäcker will mir nichts mehr geben; er will uns verflagen." Und doch follte das Aller= schlimmste noch kommen. Wenn die Krippe leer ist, beifen sich die Pferde.2 An einem Morgen sprachen die Eltern erregt und immer erregter miteinander: sie gaben sich harte 20 Worte, und endlich rief Ludwig Semper: "Tut, was ihr wollt! Ich weiß nicht mehr, wohin!" und stürmte zur Tür hinaus.

### VIII. Rapitel

Das hatte Asmus noch nicht erlebt. Er wollte aufsichreien, mit seinem Bater laufen, bei ihm bleiben; aber er 25

war starr; er konnte nichts tun und nichts sagen. Erst nach Stunden wagte er die Mutter anzureden:

"Rommt Bater bald wieder?"

"Ich weiß es nicht," sagte die Mutter mit finsterem 5 Gesicht.

"Kommt Bater überhaupt wieder?" fragte Asmus zitternd.

"Ja, ja, er fommt wieber!"

An diesem Tage gab es gar kein Mittagessen. Aber in 10 der Dämmerung kam der Bater nach Hause. Und Brot gtürzte auf ihn zu und umklammerte sein Knie. Und Brot und Kassee brachte Ludwig Semper mit! Arbeit hatte er nicht bekommen; aber ein befreundeter Zigarrenmacher hatte ihm einen Taler geliehen. Das war ein Glück! und Glück 15 über Glück: die Eltern sprachen wieder freundliche Worte miteinander!

Aber ber geborgte Taler schmolz schnell bahin; die Brüder verdienten wohl hier und da ein paar Schillinge; Ludwig Semper sand wohl noch hin und wieder einen, der ihm borgte;<sup>2</sup> aber dauernde Arbeit sanden sie nicht, und eines Morgens kam der Bote vom Gericht mit der Alage des Bäckers.<sup>3</sup> Asmus hörte von Pfändung reden, und dieses Wort machte ihm schwere Angst. Er hatte einmal in der "Gartenlaube" in Bild gesehen: "Die Pfändung." Gezichtsbeamte trugen die letzte Habe armer Leute hinaus; der Bater sas, dumpf vor sich hindrütend, da, die Mutter weinte in die Schürze; die Kinder schauten dem Tun der

fremden Männer mit starren Bliden zu. Das also wurde nun auch bei ihnen geschehen. Ein Glud nur, bachte Asmus, daß balb Weihnachten ist, dann wird ja alles wieder anders.

Und das Weihnachtsfest verlief auch diesmal nicht ohne 5 Freude. Bater, Mutter und Johannes fanden gerade am 24. Dezember ein wenig Beschäftigung. Die übrigen sagen am Weihnachtsabend verlassen um einen ungebecten Tifch. Leonbard trieb seine Lieblingsbeschäftigung: er zeichnete ftolze Dreimaftichiffe mit ftramm gebauschten Segeln.1 10 Ein Tannenbaum 2 mar nicht aus dem Dunkel hervorge= wachsen; aber auf dem Tische stand bas große Schloß "El Escorial."3 Das hatte Johannes freilich schon vor langer Beit aus Modellierkarton und Gummiarabicum errichtet; heut' aber hatte Alfred ein Lichtstümpschen hineingesetzt, und 15 alle Fenfter bes Schloffes ftrahlten in feftlicher Beleuchtung von einem einzigen Talgftumpfchen. Usmus ftarrte so tief in das Licht, daß er endlich die Armchen auf den Tisch legte und entschlief. Go fam er sanft über ben Weihnachtsabend hinüber. 20

Am anderen Tage 4 konnte Frau Rebekka boch wenigktens eine kräftige Suppe kochen, und als der Duft des Fleisches und des Krautes weihevoll die Zimmer durchzog, da erschien Hein=rich der Seekahrer 5 — denn auch so wurde Heinrich Molden=huber wegen seiner windgeschwellten Rockschöße von Ludwig 25 Semper genannt — und brachte zwei alte Heste einer illuskrierten Zeitschrift, die er für einen Schilling an der Karre 6

- 5

20

erstanden hatte, dem Asmus Semper zum Geschenk. Als bann gar noch von Mozarts "Don Juan" 1 gesprochen wurde und Ludwig Semper mit seiner weichen Tenorstimme zu singen anhub:

"Tranen, bom Freunde getrodnet"

da fehlte wohl noch wenig an einem Weihnachtsfest. Es sollte aber noch viel schöner kommen.

Am zweiten Feiertage 2 hüpfte ein kleiner bünner Mann mit einem lustig zwinkernden linken Auge herein und sagte 10 mit einer Masen= und Schneiderstimme: 3 "Guten Tag." Auch er war ein Zigarrenmacher oder, wie es im plattdeutsschen Zunftjargon hieß: ein "Piependreiher," und wie allen "Pseisendrehern" ging es ihm im allgemeinen schlecht und zu manchen Zeiten sehr schlecht. Aber wenn es ihm schlecht 15 ging, machte er Witze, und wenn es besonders schlecht ging, machte er sogar gute Witze. Er hieß Fritz Dorn und hatte den Sinn seines Lebens in Verse gebracht, die er zu Zeiten rezitierte:

"Gott schuf in seinem Zorn Den edlen Frit von Dorn Und sprach: Du sollst auf Erden Ein Biependreiher werden!"

Dieser Trefsliche nun kam am zweiten Weihnachtstage und rief: "Du! 4 Ich hab' mit Waldheim gesprochen! Er 25 hat Arbeit für dich, so viel du willst!"

Wie Asmus das hörte, war sein erster Gedanke: "O wie schön! Nun kommt der Exekutor nicht!"

5

So wurde das Weihnachtsfest am letzten Ende noch ein ganz herrliches Weihnachtsfest.

Der edle Fritz "von" Dorn 1 aber sprach nach einem nachst benklichen Schweigen: "Mensch, warum machst du eigentlich Zigarren?"

Damit hatte er Frau Nebekken an die Zunge gerührt. "Ja, Herr Dorn, das sagen Sie ihm nur! Aber meinen Sie, daß ich den Mann dazu kriegen kann, mal² was anderes zu versuchen! Wie oft habe ich zu ihm gesagt, wenn irgendwo'ne Stelle frei war: "Geh doch mal hin!" Wissen Sie, was roer mir zur Antwort gibt? "Ach, warum soll ich da hingehen?"

Ja, warum sollte Ludwig Semper hingehen? Er trieb ja beim Zigarrenmachen in stummen Gedanken die herrlichsten Dinge! Wenn er heftig die Lippen bewegte ober fich auf die Unterlippe bif, wenn er die Augen gegen die Decke warf 15 ober in jäher Bewegung ein Bein über bas andere schlug. bann hielt er Brediaten, die er gehalten hätte, wenn er Baftor gewesen ware; er spielte den Fauft,3 wie er ihn gespielt hatte. wenn er Schauspieler geworden wäre; er birigierte die Leono= renouverture; 4 er hielt im Parlament eine flammende Rede 20 gegen die Unterdrücker, oder er sprach als Arzt zu einem hoff= nungslosen Rranken: Stebe auf und mandle! Wer mufite. ob er mit einer anderen Beschäftigung all diese edlen Berufe hätte vereinigen können! Er hatte sich wohl zwei= oder gar dreimal um eine Stellung bemüht; er hatte keinen Erfolg 25 gehabt und hatte es aufgegeben. Und jett? Warum sollte er sich um etwas bemühen? Er hatte ja jett wieder Arbeit!

5

Er las noch am selben Weihnachtsabend den Seinen mit heller Munterkeit "Wallensteins Lager" 1 vor: als er die Stelle las:

> "Es ist ein elend und erbärmlich Leben — Möcht's doch nicht für ein andres geben!" —

da warf er den weißen, fünfundvierzigjährigen Kopf in Begeisterung empor, und Frau Rebekka hörte ihm mit andächtigem Stolze zu.

Aber es war auch hohe Zeit, daß Ludwig Semper endlich 10 wieder Arbeit fand. Da Reinhold allmählich immer gebilbeter wurde und das Schreien immer mehr aufgab, so erschien bald ein anderer, neuer Schreier mit noch ganz jungen, unverbrauchten Kräften. Er erhielt den Namen Abalbert, d. h.2 der durch Erbgut Glänzende, und war nun vorläusig 15 der Jüngste.

Dem ältesten Sempersohne war die Nuhe nicht gut bekommen. Er hatte entdeckt, daß das Spazierengehen in freier frischer Luft erquicklicher ist als das Zigarrenmachen. Er entschloß sich jeden Worgen später, sich ans Zigarrenbrett 20 zu setzen, und bald entschloß er sich ganze Wontage und Dienstage überhaupt nicht dazu.

Ludwig Semper sagte nichts. Als aber Frau Rebetsanun mit gutem Rechte ihrem Gatten zusetzte, da entschloß sich dieser zu einer Tat. Er nahm Leonhards einzigen Rock, verschloß ihn im Schrank und steckte den Schlüssel zu sich. Nun sollte Leonhard nur spazieren gehen. Und Leonhard tat es. Er warf heimlich den Rock seines Bruders Johannes

jum Fenfter hinaus, ging offen und ehrlich in Sembarmeln hinaus und hinunter, zog unten den Rock an und wanderte fürbak. Das mar nun auch dem Bater zu viel. Als ber leichte Sohn wieber ans Saus fam, gab es eine Szene, an beren Schlusse Ludwig Semper sagte, wenn er nicht arbeiten 5 wolle, folle er machen, daß er zum Sause hinaus fomme. Leonhard schwieg; aber am Abend ging er fort, und in ber Nacht kam er nicht beim. Auch den folgenden Tag blieb er fort, auch die folgende Nacht. Die Mutter weinte, der Vater bewegte bei der Arbeit ununterbrochen die Lippen, und 10 Asmus magte nicht zu fingen und nicht zu fpielen. Wenn er die Mutter weinen fab. ichlug fein Berg mit einem tiefen. dunklen Rlange, wie wenn man zupfend die tiefste Saite. einer Biola anschlägt. Endlich, am vierten Tage, erschien der Wolfenschieber und brachte Nachricht. Leonhard hatte 15 bei einem andern Zigarrenmacher Arbeit genommen. Mol= benhuber hatte ihn abends in einer Gaftwirtschaft gesehen. war hineingegangen und hatte ihn begrüßt. Er war sehr vergnügt gewesen, hatte Billard gespielt und mit seinen Witen bei den Unwesenden großen Beifall gefunden.

Aber ein Platz im Hause war leer und blieb leer. Und man mochte reden und denken, was man wollte: auf dem leeren Platz saß ein Gespenst. Leonhard Semper hatte seine traurige Lausbahn begonnen.

#### IX. Rapitel

Wohin die Semper aus dem "Düstern langen Balken" zogen, da war wieder Oldensund und da hieß es "Am Rain." Am Rain, am Rain, da wuchsen keine Reben,2 da wuchsen nur alte, niedrige, schmutzige Häuschen, die sich menschliche Wohnungen nannten, und neue, hohe, weißgetünchte Klötze, die sich ebenfalls menschliche Wohnungen nannten und noch viel häßlicher waren. In einem dieser neuen Häuser wohnsten die Semperischen.3

Alber ersahrene Leute wie Asmus Semper pslegen in sol
den Gegenden um die Ecke zu gehen, und wenn man um die
Ecke der Straße unter dem Tunnel des ersten Eisenbahndammes hindurchging, dann fand man nicht nur weite,
unbedaute Strecken, man sand sogar Berg und Tal. Irgendwo da herum ging es sieben Ellen tief hinab, und für
ein Kind der Ebene sind sieben Ellen Höhe und sieben Ellen
Tiese eine traumumhangene Gebirgswelt. In diesem Grunde
lag eine kleine Wiese, auf der das Schweigen in hohen Halmen wuchs und mit großen, verwunderten Augen emporblickte, wenn ein einsamer Besucher zu ihm herabstieg. Diese
versunkene Wiese fand er an einem Sonntagnachmittag, und
sie wurde nun seine innigste Freundin.

Und seltsam: Draußen mochte Dienstag oder Mittwoch oder Freitag sein — wenn er in seine Talwiese hinabstieg, so war dort Sonntag, heiliger Sonntag.

25 Eines Morgens fagte Ludwig Semper gang langfam:

"Was meinst du wohl, wenn du heute abend mit Johannes und Alfred ins Theater kämest?"

Usmus sah seinen Bater, seine Mutter, seinen Bruder Johannes an und konnte wieder nur ein dreifaches kurzes "o — o — o" hervorstoßen; als er aber an der lachenden 5 Miene seines Baters sah, daß es Ernst damit mare, da heulte er ein langes "oooooh!" sprang wie toll im Zimmer umber, sprang bann feinem Bater 1 an ben Sals und füßte ihn, bann feiner Mutter und füßte fie, bann feinem Bruder und füßte ihn. Seine Mutter gab ihm balb barauf ein Stud Brot, 10 ein mit Butter bestrichenes; er bif einmal hinein und gab es ihr bann zurud. "Ich mag nicht," fagte er. Go gegen Mittag fagte die Mutter: "Es gibt Regen, da ift es wohl besser, ihr geht ein andermal ins Theater." Usmus blickte so tief unglücklich seinen Bater an, daß der ihm schnell mit 15 ben Augen augminferte: Glaub's nicht, es ift nur Spak. Beim Mittagessen schob er seinen Teller gurud. Die Freude hatte ihm allen Appetit verschlagen.

Um sieben Uhr sollte das Theater beginnen; um vier Uhr machten sich die Brüder auf den Weg. Sie kamen nach der 20 großen Stadt Hamburg. Ach, das war ja schon Erlebnis genug! Der kleine Semper wäre wohl zehnmal gefallen und übersahren worden, hätte ihn Johannes nicht festgehalten mit treuer Hand. Denn seine Augen gingen ganz andere Wege als seine Füße. Sie gingen bald hoch an den ragenden 25 Häusermauern entlang, krochen bald heimlich in schwarzs gähnende Kellergewölbe hinein; sie schlüpsten in halberhellte

Seitengassen und verträumten sich dort unter einer einsamen Laterne; sie sprangen schnell in schimmernde Läden hinein und hingen noch festgesogen an einem riesigen Apfel oder an einem bunten Spielzeug, wenn die Füße schon sieden Schritte voraus waren. In allen Straßen eilten zahllose Menschen hin und her. Sie sind alle vergnügt, dachte Asmus, sie wollen ins Theater. Überall war Licht auf den Straßen und in den Häusern. Weil heute Theater ist, dachte Asmus. Auf einem freien Platze standen Straßenmussikanten und spielten einen Walzer. Ja, heut' ist ja Festtag, dachte Asmus, heute geben die Leute ins Theater.

Nach einer Stunde erreichten fie einen machtigen, faulengeschmückten, von Gasflammen umflackerten Bau. Durch eine große, buftere Scitentur traten fie ein, und nun ging es 15 ungahlige Stufen hinauf. Endlich,1 bor einer berichloffenen Tür blieben fie stehen. Sier standen wartend schon eine Anzahl Leute, Männer, Frauen und Kinder. Gine Stunde hatten sie bier zu stehen. Der kleine Semper hatte noch feine rechte Vorstellung von einer Stunde, besonders nicht 20 von einer Wartestunde; daher dachte er wohl hundertmal: Jett - jett wird aufgemacht! 2 Aber immer war es ein trügerisches Geräusch gewesen, oder gar eins, das gar nicht stattgefunden hatte, als höchstens in seiner erregten Ginbilbung. Asmus blickte die ganze Stunde gegen den feuchten 25 Überzieher eines großen Mannes; die Luft war so schlecht. daß ihm fast übel murde. Da - da - ein Riegel murde fortgeschoben - noch einer - ein Rrachen, ein beller Spalt

wurde sichtbar, und hinein stürmte die Menge wie losgelassene Banther, einer den andern zurückstoßend, am Nockschoß zustückeißend, ihm den Ellbogen auf die Brust setzend. Alfred und Johannes hatten den Kleinen in die Mitte genommen, und wie im Sturmwind ging es zur Kasse. Als die Karten 5 gelöst waren, ging es in Sprüngen weiter hinauf. Die drei sanden Platz auf der vordersten Bank der Galerie, unmittels dar an der Brüstung — das war der Lohn.

Sier hatten fie abermals eine Stunde zu marten. Aber hier mar es keine Runft, zu warten. Was es hier zu seben 10 aab. das war ia schon allein die brittehalb 1 Schilling wert, die ein Kind zu zahlen hatte, und was nachher auf der Bühne geschah, war eigentlich Zugabe! Er war noch lange nicht? mit bem Schauen fertig, als es im Parfett und in den Rangen lebendig wurde. Wahrhaftig, diese Menschen da unten 15 fetten sich auf die rotsamtenen Stühle und in die golbenen Logen, als wenn fie jum Siten gemacht maren und ju nichts anderem! So wie man sich bei ihm zu Sause auf einen Bolgftuhl fette, fo fetten fie fich in die fostbaren Geffel, fo mir nichts dir nichts,3 ohne sie anzugucken, ohne etwas unter= 20 zulegen! Er bachte nach, welch eine Unmenge Geld wohl bazu gehören muffe, um ba unten zu figen, und alle, die bort unten safen und gingen und miteinander plauderten, als wär's gar nichts, sie schienen ihm wie Könige und Königinnen.

Da — da rauschte Musik empor; Asmus sah seinen Bru= 25 der Johannes mit einem Gesicht an, als wenn er sagen wollte: Wie ist es nur möglich! Wie kann es nur so etwas geben!

Dann ging der Borhang auf. Was da alles vor fich aina.1 das fonnte Asmus nicht auf einmal bewältigen. hörte oft nichts von den Worten, weil er mit den Augen an einem besonnten Baumwipfel oder an einer blauen Wolfen-5 ferne hängen blieb; er sah oft nicht, was vorging, weil er mit allen Sinnen am Munde eines Sprechenden hing. Alle Buschauer ringsherum hätten fortgeben können, er würde es nicht bemerkt haben; benn fein Sinn und feine Sinne hatten nur ein Ziel. Noch als Erwachsener sah Usmus Semper 10 mit greifbarer Lebendigkeit, wie der Jäger (feltsamerweise vor dem Borhang!) das zitternde Schneewittchen mit dem Sirschfänger bedrohte und wie er sie endlich auf ihr instänbiges Flehen, bas bem fleinen Semper zwei große Tranen entlockte, freigab, wie die sieben Zwerge in possierlich abge= 15 ftufter Reihe mit einem brolligen Gefange auftraten, wie das arme vergiftete Königskind tot hinstürzte, wie es mitten in einem Kranze dunklen Walbesgrüns in glafernem Sarge lag und wie die Zwerge Wache hielten im schweigenden Abendrot. In einem Zwischenakte 2 fragte er seinen Bruder 20 mit leifer, unterdrückter Stimme, ob die Menschen dort auf ber Bühne nun wirklich Menschen waren ober was fie sonst wären, und jedesmal, wenn das Schneewittchen leblos hin= gefallen war, fragte er bringend und bange, ob fie nun wirflich tot fei.

25 Nach der Weihnachtstomöbie gab es noch eine ganze Oper, nämlich "Maurer und Schlosser" von Auber.3 Davon verstand er zwar nicht viel; aber er hielt bis zum Ende aus,

10

weil es Musik war, und am andern Morgen sang er seinem Bater eine Arie aus dieser Oper vor.

Wenn ein Zigarrenfabrikant einem Hausarbeiter die Beschäftigung nahm, sei es, weil ihn dessen Leistungen nicht befriedigten, sei es, weil er Übersluß an Fabrikaten hatte, 5 so hieß das in der Sprache der Zunft "rausschmeißen." Eines Sonnabends kam Ludwig Semper mit Kisten und Seronen 2 nach Hause wie gewöhnlich; aber es war kein Tabak darin.

"Na?" fragte Rebeffa Semper bestürzt.

"Er hat mich rausgeschmissen," sagte Ludwig.

Da lief Asmus ängstlich herbei, untersuchte den Rock des Baters von allen Seiten und fragte: "Hast du dir denn auch wehgetan?" Er saßte das Hinausschmeißen körperlich auf. Und Ludwig und Rebekka Semper mußten trotz ihres Kum= 15 mers lachen. Usmus aber saßte einen tiesen Groll gegen die Fabrikanten, die er von nun an für sehr schlechte Wenschen hielt.

Das Ladjen der beiden Eltern war auch nur kurz und schwächlich. Die Forderungen der Steuerkasse standen schon 20 so lange an, daß die Behörde sie nicht mehr gedulden wollte und die Pfändung verhängte. Usmus schwebte wieder in großer Ungst; denn unter dem Erekutor 3 dachte er sich einen Mann, der alles wegnehmen und die Eltern schelten, ja, wohl gar mißhandeln würde. Es kam aber ein netter, 25 höflicher Mann, der an einen Tisch, ein paar Stühle und ein Schränksen runde Zettel klebte und eine Zigarre, die Ludwig

ihm freundlich anbot, freundlich dankend annahm. Nach einigen Tagen wurden dann der Tisch, die Stühle und das Schränkthen weggetragen und weggesahren.

Als der Hauswirt von der Pfändung vernahm, kundigte 5 er schleunigst den Sempers die Wohnung. Aber da er Bertrauen in Ludwig Sempers Ehrlichkeit sette, ihm übrigens auch nach geltendem Rechte nichts mehr nehmen konnte, so ließ er ihn, obwohl der letzte Mietzins nicht bezahlt worden war, in Frieden gieben. Satten die Sempers bis babin 10 eine Etage bewohnt, so bezogen sie jett ein ganges Saus. Freilich hatte die Etage drei richtige Stuben und eine wirfliche Ruche gehabt, mahrend das Haus im ganzen zwei Rämmerchen und einen dunflen Bodenraum umfaßte. **E8** mar ein Saus, bas, von außen gesehen, auch für einen Schaf-15 stall gelten konnte, und die Familie Semper hatte die größte Mübe, alle ihre ungepfändeten Sachen barin unterzubringen. Und doch war diese Wohnung größer, schöner, berrlicher als bie brei richtigen Stuben "am Rain;" benn zu bieser Bobnung gehörten endlose Wiesen, die der Borizont umfäumte, 20 breite Seckenwege, die sich ins Abendrot verliefen, und ein schwarzer Teich, den noch kein Mensch ergründet hatte. Es war eben eine Wohnung im "Solftenloch."1

## X. Rapitel

Wie der "Düftere lange Balken" an einem Ende der Rultur lag, so lag das "Holstenloch" am andern Ende, Auf Wiesen

10

und Wegen ringsum sagten sich Fuchs und Hase gute Nacht,<sup>1</sup> und eines Morgens hatte der Gastwirt, der hundert Schritte weit entsernt wohnte und bei dem die Kultur ansing, ein Füchslein im Käsig. Übrigens standen die Sempers nicht allein auf dem Vorposten; <sup>2</sup> es wohnten wohl noch drei oder 5 vier Familien in der Wildnis, unter diesen auch die des Hauswirts Moses. Vor dem Semperschen Hause, am eisgentlichen Wege, lag ein Haus, das für einen besseren Schafstall gelten konnte, und in diesem wohnte der häßliche Grundeigentümer Moses.

Alls der kleine, bucklige und krumme Herr Moses im Semperschen Hause erschien, um den fanatisch rauchenden Ofen au reparieren, da starrte Asmus ihn mit Furcht und Grauen an. Er begriff gar nicht, warum dieser Mann ihn bei seiner Arbeit immer mit einem seitwärts drohenden 15 Auge andlickte. Dann erhob jener gar die lehmbeschmierte Faust, schüttelte sie gegen Asmus, ries: "Warte, du!" und blickte dabei schrecklich böse zum Fenster hinaus. Asmus sah nach dem Fenster; aber da war niemand zu sehen. Erst als sein Vater ihn lächelnd ansah, begriff er, daß die Ord- 20 hung ihm gelte, und daß Herr Moses mit ihm scherze. Und als er ihm gar einen Schilling schenkte, da war Asmus sest davon überzeugt, daß Herr Moses, obwohl er über alle Maßen schielte, ein prächtiger Mann sei.

Der kleine eiserne Osen rauchte charaktervoll weiter; aber 25 wenn man mit dem Mietzins im Rückstande ist, so kann man nicht viel sagen, besonders nicht, wenn der Hauswirt so aus-

bauernd geduldig ist wie Herr Moses. Ilbrigens sah 218= mus den Mann niemals wieder; es wußte eigentlich niemand. wo Serr Moses sich aufhalte, und was er treibe. Nach eini= aen 1 follte es auch eine Frau Moses geben, und man wollte 5 sie einige Male gesehen haben; andere behaupteten, eine Frau Moses eriftiere überhaupt nicht. Nur die breizehn= jährige Adolfine, die vermuten ließ,2 daß auch die Mutter feine Schönheit gewesen, sah man gelegentlich aus- und eingeben. In der Schule tauchte sie nur in großen Zwischen= 10 räumen und flüchtig auf; ihre Neigung und ihre Begabung zogen sie nicht dorthin. Man sah sie nie mit andern Kindern fbielen: nur mit Asmus Semper gab fie fich gern ab und behandelte ihn wie eine mütterliche Freundin. / An milden Abenden faß er mit ihr vor ihrer Tür auf der Schwelle, und 15 sie erzählte ihm, dort drüben, wo die verlassene Färberei liege, auf dem schwarzen Teiche, der ganz unergründlich sei und bis an die andere Seite ber Erbe reiche, ba febe man bes Abends Lichter tangen. Da habe sich ber Schneiber Jensen mit seinem Sohne ertränkt, weil seine Frau alles versoffen habe. 20 Wenn es braugen fturmte und schneite, bann sag er bei ihr in der Rüche, die wohl seit Menschengebenken nicht aufgeräumt und so voll gevfropft und verstaubt und verräuchert war, wie das Laboratorium eines Alchymisten. Am Berde hockend wie eine Sibylle, beim schwälenden Docht eines Betroleum= 25 lämpchens, erzählte fie ihm, daß es in der Nacht vor dem Tode ihres Bruders dreimal ans Fenster geklopft habe, und daß es zuweilen auch jetzt noch flopfe. Sie glaube, es sei

ihr Bruber; aber sie habe eine schreckliche Angst, hinauszusgehen. Sie erzählte auch, in der Splvesternacht <sup>1</sup> könnten die Pferde und Kühe sprechen, und dann sagten sie, wer im nächsten Jahre sterben müsse. Zuweisen wurde ihr Spuksund Aberglaube selbst dem kleinen Asmus zu dick,<sup>2</sup> und dann 5 sagte er, das Kinn auf beide Fäuste gestützt: "Das glaube ich nicht." Dann wurde sie gistig, riß keisend ihren großen Mund auf und setze ihn vor die Tür.

Das hatte Usmus sich sogleich vorgenommen: die verlafsene Kärberei und den unergründlichen Teich wollte er einmal 10 aufsuchen. Wenn nur nicht ber Winter ein so kalter, harter, bofer Mann mare! Aber seine Schwester Abelheid hatte von ben Berrschaften, bei benen sie biente,3 einen biden Rod und ein Paar Anabenstiefel geschenkt bekommen, und die brachte sie im Triumph ins Elternhaus. Frau Rebeffa Semper 15 war eine unübertroffene Künstlerin mit Nadel und Schere, und sie machte aus dem allzu langen Rock einen passenden für Asmus. Eines Nachmittags, als Asmus in diesem Staatsrod und in feinen mehr als hinreichend großen Stiefeln vor der Tür spielte und einen Stall für den Fuchs zim= 20 merte, den er fangen wollte, da bachte er: Du sollst boch 4 einmal nach ber Färberei geben. Er fette langfam ein Bein vors andere, und siehe da, es ging immer besser. Der Weg zu Asmussens Füßen rief lockend: Komm, komm! — und rief lockender und weicher, je weiter er 5 ging. Gar nicht 25 mehr falt mar der Winter, nein, im Gegenteil: da brinnen in der kleinen Kammer, wo das Herz pochte, da war ce fo

warm und wohl wie noch in feinem Sommer. Er fam an ben Kärberteich, näherte sich behutsam dem Rande, schaute furchtsam hinein und bachte: Unergründlich - unergründ= lich! Dabei durchlief ein Schauer seine Seele: benn in einem 5 unergründlichen Teiche ertrinken, das schien ihm besonders schauria. Niemals fam man wieder heraus, niemals! Und er starrte minutenlang hinein, als mußte er bennoch ben Schneiber und seinen Sohn im Dunkel ber Tiefe erkennen fönnen: aber er erfannte nichts. Dann lief er weiter: ber 10 Winter locte ihn weiter. Da — ba war es — ba überfiel ihn bas tudische Schweigen von hinten und griff mit falten. langen Fingern um feinen Sals. Er fuhr gusammen: er brebte fich haftig um und fah nun, daß er gang allein auf ber Welt war. Nach Sause! bachte er. Und er fehrte um. 15 Aber da waren zwei Wege, welchen sollte er geben? Er ent= schied sich schnell und ging links. Aber er ging und ging, und sein Elternhaus wollte sich nicht zeigen. Da ging er schneller, und endlich lief er in stummer Angst ohne Wahl des Weges dahin. Er lief so hastig, daß er stolperte und 20 fiel: er stand wieder auf, klopfte sich den Schnee von ben Rleidern und lief weiter. Aber ber Schnee, ber fich beim Kallen an seine Finger gesetzt hatte, schmolz, und die Finger= den wurden ftarr und begannen zu fribbeln und zu schmerzen. Jetzt stand er wieder vor einer Gabelung des Weges. Da 25 fah er sich um und dann brach er los mit einem schrecklichen Gebeul. Seulend lief er jett rechts dahin, und Asmus Semper und diese seine Geschichte hatte vielleicht ein porzeitiges Ende im Schnee gefunden, wenn nicht plötzlich eine lange Gestalt mit fliegenden Rockschößen um die Ecke in den Weg eingebogen wäre. Die Gestalt rief und suchtelte mit den Armen; aber da ihr Gesicht dem spärlichen Lichte abgewandt war, so sah sie aus wie ein schwarzer Mann, und Assmuß wachte: Das ist der tote Bruder von Adolssine Moses! er machte schleunigst kehrt und lief wie rasend davon. Aber seith hörte er seinen Namen: "Asmus! Asmus!" rief es— und die Stimme kannte er auch— er blieb stehen und sah sich um, und in langen Sätzen flatterte der Wolkenschieder roauf ihn zu.

"Asmus, Junge, verdrehter Kerl, was machst du benn? Wo bist du benn gewesen?"

"Ich weiß nicht," fagte Asmus.

Der Wolkenschieber erzählte ihm, daß die ganze Familie 15 ausgegangen sei, ihn zu suchen.

"Ift Mutter tüchtig bose?" fragte Asmus.

"Nein, das glaube ich nicht," beruhigte ihn sein Freund.

"Geh man 1 mit hinein," sagte Asmus, "bann tut sie mir nichts; wenn Besuch ba ist, kriege ich keine Schläge."

Rebekka Semper schalt zwar; aber sie schalt sehr mangelshaft, weil sie gleichzeitig vor Freude lachen mußte.

Ludwig Semper sah seinen Sohn nur immer mit einem ruhigen Lächeln an und sagte nichts. Er sah aus, als wenn er sich gar nicht beunruhigt hätte; er schien eine Gewisheit 25 zu fühlen, daß er und sein Asmus so früh nicht voneinander getrennt würden.

#### XI. Rapitel

Bald nach Weihnachten gelang es Asmuffen, seinem Bater wenigstens etwas Bilbung abzuringen. Er wollte schreiben lernen, und Ludwig Semper verftand sich i wirklich bazu, seinen Sohn zu unterrichten! Ein Schreibheft, Febern und 5 Tinte murben herbeigeschafft. Asmus gitterte vor freudiger Erregung. Wenn nun schon aller Anfang schwer ift,2 so ist es der des Alphabets noch besonders, und das große A ist ein gang hinterliftiges Inftitut! Ludwig Semper fcrieb obendrein ein Schleswiger A aus dem ersten Drittel bes 10 Jahrhunderts, das fing mit einer Art von Schneckenhaus an, in dem fich Augen und Fingerchen bes fleinen Schulers wie in einem Labyrinth verirrten. Dabei fand er es als eine besondere Niedertracht von der Stahlfeder, daß sie sich im= mer nur nach einer Seite bog und nicht nach allen Seiten wie 15 ein Pinfel, und die Tinte froch heimtückisch immer höher an seinen Fingern hinauf. Die ersten Reihen nahmen sich aus wie eine stattliche Menagerie von seltsamen Ungeheuern. 218= mus padte jett den Federhalter mit inbrunftiger Rraft, als ware er ein eherner Griffel und bas Schreibheft von Granit; le Feber fauchte und schrie und spudte vor Wut nach allen Seiten schwarze Galle, und schlieflich bachte fie: So, nun mach' ich gar nichts mehr!, fagte mit so einem recht imperti= nenten Ion "knack!" und brach ab. Asmus erschraf nicht schlecht; Benn so eine Feber kostete zwei Bfennige.4 Er 25 nahm gang beimlich eine neue, kniff die Feder mit angstlicher Gewalt, daß sie sanst übers Papier sahre, und brachte denn auch endlich etwas zustande, was wie ein A dreinschaute, und Ludwig Semper sagte lächelnd: "Na!" und ging zum großen B über.

Das kam nicht leicht vor, daß Ludwig Semper, wenn er 5 A gesagt hatte, auch noch B sagte; <sup>1</sup> so viel vermochte nur sein Sohn Asmus über ihn, und C sagte er auch in diesem Falle nicht. <sup>2</sup> Er hatte auch gar zu viel andere Sorgen. Er mußte jetzt jeden Sonnabend seine Zigarren andertz halb <sup>3</sup> Stunden weit tragen, und wenn er mit etwas Fleisch ro und Mehl und Kassee und einem Bilderbogen sür Asmus nach Haus nach Haus dann hatte er nicht viel Bares mehr zu schleppen. Gleichwohl machte er dann ein heiteres Gesicht; er sang und sas abends im "Faust," weil er für die nächsten drei Tage ohne Sorgen war; aber am Dienstag oder Mittz 15 woch ging seine heitere, hossnungshelle Miene allmählich in ein schwermütiges Sorgengesicht über. Und eines Tages siel das schicksalbenere Wort: "Asmus muß mit heran." <sup>4</sup>

Und Ludwig setzte endlich auch seinen Asmus an den Tabakstisch. Man konnte ihm ansehen, wie bitter schwer 20 ihm das wurde. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte er lieber noch so viel mehr gearbeitet, als die Hise des Kleinen ausmachte; aber es ging nicht; er mußte heran. Und natürlich ging er mit Vergnügen an die neue Unterhaltung. Usmus war nicht wenig stolz darauf, arbeiten zu dürsen, 25 mit den Großen zusammen am Tisch sitzen zu dürsen und damit endgültig in die Reihe der Erwachsenen und Vernünftigen aufgenommen zu sein. Seltsam: hier war der Ansang so leicht, so kinderleicht, und der Fortgang — so schwer, ach, so schwer! Ein langer und bitterer Kampf hatte begonnen.

Die wahre Natur des Tabakzurichtens sollte Asmus freislich erst erkennen, als der Sonnenstrom wieder frei wurde aus Wintersbanden und Tag für Tag am kleinen Fenster der Arbeitsstude vorbeirauschte. Sonnenschein, Frühlingssonnenschein! Dem Reichen ist er Bergoldung seines Goldes, dem Armen ist er all sein Gold; dem Glücklichen ist er Berstärung seines Glückes, dem Glücklichen ist er Berskärung seines Glückes, dem Glücklosen ist er Glück. Die Reichen und die Glücksichen wissen eigentlich nicht, was der Sonnenschein ist, sie wissen nicht, daß er Nahrung, Kleidung und Wohnung ist, wenn er auch dem Hungernden keine Krume Brots gibt, daß er Freundschaft und Liebe ist.

Satte der kleine Zigarrenmachergehilse im Winter so still gesessen, wie die beschneiten Büsche, so zappelte und ditterte er jetzt wie ein Blatt im Frühlingswinde, wie ein Sonnenstrahl im sließenden Wasser, und noch öfter als damals sagte Ludwig Semper mit einem Seuszer: "Geh nur 20 zu! Geh nur zu!" Ganz leise schämte sich Asmus, seinen Bater so im Stich zu lassen; aber Frühling und Freiheit waren stärker als die Scham. Er sprang dieselben Wege entlang, auf denen er sich im Winter verirrt hatte; er stand wieder an dem unergründlichen Teiche und vor der verlassessen Frühling und Sommer ist die Welt eine einzige helle Kammer.

# XII. Rapitel

Eines Tages fand er auf diesen Wegen einen Freund, und das mar Chriftel Bellievre. Chriftel Belliebre mar ein Zigarrenmacher von etwa fünfzig Jahren - gang DIbenfund faß? voll von Zigarrenmachern. Er war ein Franzose aus dem Elsaß,3 hatte schwarzes, volles Lodenhaar, 5 bas nur wenig angegraut mar, einen biden schwarzen Schnurrbart und war überhaupt ein schöner Mann, wenn er auch jahraus, jahrein benselben Rock trug. Chriftel mar nämlich ein Philosoph von der Art des Diogenes; 4 er brauchte nichts als Brot, etwas Fleisch und Schnaps. Alles andere gab er 10 mit Freuden bin für ein ftillseliges Unschauen in ber Natur. Er arbeitete regelmäßig und fleißig vier Tage in ber Woche; an den übrigen Tagen ging er frühmorgens, nachdem er eine große platte Flasche voll flaren Kummels in seine Rocktasche versenkt hatte, barhaupt hinaus ins Feld, um erst am Abend 15 mit einem iconen großen Strauß von Blumen und Grafern zurückzufehren. Ob er überhaupt einen Sut besaft, ließ sich nicht feststellen; 5 die Schuljugend bezweifelte es und hatte ihn deshalb zuweilen zum besten.6 Asmus fand bas unerbort; er meinte, gegen einen Mann aus einem fremben 20 Lande muffe man besonders freundlich sein; er betrachtete ihn mit neugieriger Chrfurcht, wie ein ganz anderes, übermenschliches Wesen. Er hatte zu Sause gehört, die Franzosen wären ein sehr hösliches Volk. Nun will ich ihm zeigen, bachte Asmus, daß die Deutschen auch höflich sind. 25 und eines Tages, als der Diogenes von Olbenfund sinnend baherwandelte, faßte sich Asmus ein Herz und rief:

"Bonjour, monsieur!" 1 Das hatte er von seinem Bater gesernt.

, Bonjour, monsieur!" erwiderte freundlich der wunder= bare Mann, "est-ce que vous parlez français?" 2

Nein, das tat Asmus nicht, und die Unterhaltung mußte beutsch weitergeführt werden. Aber von jetzt ab rief Asmus jedesmal, wenn er den Philosophen daherkommen sah, schon von weitem:

"Bonjour, monsieur, comment allez-vous?"3

.. Fort bien, mon ami, fort bien!" 4 rief bann jener gurud und winkte ihm lebhaft mit der Sand, und dann redeten sie beutsch mitcinander. Christel Belliebre mußte Bogelnester 15 zu finden, und er hob seinen Freund in die Sohe und lieft ihn hineinsehen: im Sommer verstand er sich so aut auf Brombeeren, bag Asmus ganze Müten voll nach Sause trug. und im Berbst zeigte er sich als Spezialist für Safelnüsse. Überhaupt lenkte er Asmussens Natursinn, der immer geflü-20 gelt über ben Dingen bahinschwebte, auf die Realitäten ber Natur; aber Usmus fand bennoch feine Bogelnester und feine Saselnüsse; höchstens brachte er's zu einigen Brombeeren. wenn sie ihm fast in den Mund hingen. Aber der Umgang hatte noch anderen Ertrag. Wenn der Franzose mit sinnigem 25 Bedacht die gepflückten Blumen und Blätter zu einem mächti= gen Straufe ordnete ober burch die hoffnungegrune Flasche zum Simmel hinaufblickte und "Rluck, fluck, fluck" machte.

bann betrachtete Asmus ihn im stillen von der Seite. Er hat auch fünf Finger an der Hand, dachte er bei sich, und gerade solche wie wir. Solche Augen und solche Nase wie unsere hat er auch. Nur die Ohrmuscheln sind bei den Fransosen anders. Wenn aber Christel seine Flasche geleert hatte 5 und sich zu langer, langer Nuhe i ins Gras streckte, dann, unter der destillierenden Kraft der Mittagssonne, begann der Geist in ihm zu schwärmen und er sprach einmal übers andere 2 mit schwermütigem Pathos den Einleitungssatz des "Emile" 3 vor sich hin:

"Tout est bien, sortant des mains de l'auteur des choses; tout dégénère entre les mains de l'homme." 4

Asmus fragte ihn, was das heiße, und Christel sah ihn bedeutend an und sprach:

"Alles, mein Sohn, ist gut, wenn es aus den Händen des 15 Schöpfers hervorgeht; alles, das merke dir wohl, mein Sohn, a IIes entartet unter den Händen des Menschen."

Asmus verstand es nicht so recht; aber er fand es sehr gut, weil es so gut klang, so entschieden und so kräftig. Und noch viel mehr Freude machte ihm die Marseillaise, von der 20 er sich die ganze erste Strophe gemerkt hatte, ohne daß er ein Wort davon verstand. Ludwig Semper war nicht wenig überrascht, als sein Söhnchen eines Tages singend zur Tür hereinkam mit

Allons, enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé!

25

5

Aber als der Junge immer weiter sang, da blitzten die Ludwig Semperschen Augen hell auf, und Bater und Sohn sangen wie aus einem Munde:

> Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons! Marchons, marchons, Qu'un sang impure Abreuve nos sillons!

und bann lachte Ludwig Semper von ganzem Bergen.

Mber Frau Rebekka verbot dem Knaben das Marseillaisefingen auf das entschiedenste. Wenn die Polizei das höre,<sup>1</sup>
dann stecke sie ihn ins Gefängnis, meinte sie. Vor der
Polizei aber hatte Asmus als deutsches Kind einen mit
Schauder untermischten Respekt.

15 Asmus hörte, daß die Marseillaise ein Revolutionslied sei, und Nevolution — das hatte er schon gelegentlich einmal ausgesangen — Nevolution, das war so etwas wie Krieg, wie Kamps mit Säbeln und mit Flinten. Also etwas großartig Schönes. Und er sollte bald Gelegenheit sinden, 20 seine Kampslust zu befriedigen. Das Holstenloch war eine geheimnisvolle Gegend: Hatt' es an einem Ende eine leblose Färberei und einen bodenlosen Teich, so lag am andern eine ungeheure Gartenwirrnis mit zahllosen gänzlich verwilderten Obstbäumen, und in dem Garten, sast ganz verborgen, ein langgestrecktes büsteres Gebäude mit hohen Rundbogensenstern, das ehemals eine Zichoriensabrit gewesen war und nun aussah wie eine tote Kirche ohne Turm. Es bedarf wohl

faum ber Erwähnung, daß auf solchem Boben das Räubermesen uppig gedieh. Auch Asmus faste eine tiefe Neigung jum Räuberberuf. Was fonnte schöner sein, als verborgen und versteckt im Bezweige eines Baumes sitzen und ber "toten Rirche" in die hohlen Augen zu starren oder verächtlich zu 5 lachen über die dumme und feige Soldatesta, die fuchend auf bem Bauche durchs Buschwert froch, ober sich in der Fabrik zu verschanzen, bereit, die Freiheit bis zum letten Blut8= tropfen zu verteidigen, und dann durch die Kensterhöhlen hinauszuschießen, mährend die Belagerer — fling, bumm, 10 flirr! - burch die Scheiben hereinschossen? Und obwohl Asmus der Räuber allerkleinster 1 war, so hielt er es doch für höchstes Gebot der Räuberehre, sich bis aufs äußerste zu wehren, und wenn die Soldner ihm bennoch nach furzem Rampfe die Sande auf den Rücken banden, so empfand er is bas mit vollem Ernft als eine bittere Schande und fnirschte in sich hinein. Ginfach uneinnehmbar war aber bas Saupt ber Bande, ein fünfzehnjähriger, langer Schlingel, ber mit seinen zwei Armen um sich schlug wie eine tobsüchtige Windmühle und sich lieber Jade und hemd vom Leibe reißen 20 ließ, als daß er sich ergab. Er war das erhabene Borbild aller und genoß eine tiefe Berehrung, auch um anderer Rünfte und Tugenden willen.

Er konnte fabelhaft rauchen. Eine großmächtige Deckelspfeise, wie sie die Jäger rauchen, nannt' er sein eigen, und 25 wenn er nicht gerade als Räuberhauptmann aktiv war, so rauchte er sie ununterbrochen, ohne auch nur einen Augens

blick zu erbleichen. Wenn der Kampf ausgetobt, die Gemüter sich beruhigt hatten und das schleierleichte Dunkel der Sommernacht hereinbrach, dann lagerten sich Räuber und Soladen friedlich auf dem Boden im Schatten eines Bretters schauers oder Weißdornbusches und bildeten einen Kreis um den Patriarchen mit der Deckelpfeise. Es waren weiher volle Abende, und für Asmus war einer noch besonders schön, das war jener, wo er zum ersten Male eine vergessene halbe Zigarre seines Baters zu Ende rauchte. Sie tat ihm nichts; oer war wohl so mit den Sästen und Düsten des Tabaks durchtränkt, daß er gegen sein Gist immun war. Ausgeräumt und kühn trat er zu Hause an seine Mutter heran und erzählte ihr von seinen Helbentaten.

"Du verdrehter Junge," rief Rebekka Semper laut, "du 15 haft geraucht!"

"3ch? Nein — ich —"

Aber Frau Rebekka war ein prompter Jurist; sie pslegte Untersuchung, Anklage, Verhandlung, Urteil und Strasvollzung in einem Termin abzumachen und gab ihrem Söhnchen einst hinter die Ohren. Es tat nicht sehr weh, machte aber auf Asmus einen nachhaltigen Eindruck, und in Zukunft, wenn er aus dem Rate der Männer 2 nach Hause kam, bewahrte er zwischen sich und der Mutter eine so große Distanz, daß sie seinen Atem nicht spürte.

## XIII. Rapitel .

Eines Tages im heißen Juli brachte die Eisenbahn etwas ganz besonders Wunderbares und Interessantes, und das waren Nanonen. Asmus stand mit seinem Nord am Arm und staunte zu dem Damme 2 hinaus: da kamen Nanonen — Nanonen — Nanonen.

Als er vom Krämer zurückfam, sah er zwanzig Schritt vor sich seine mütterliche Freundin Abolsine Moses in größter Eile dahinwatscheln.

"Abolsine!" rief er, "Abolsine! Nimm mich mit!" Abolsine stand still und wandte ihm ein ganz verstörtes 10 Gesicht zu.

"O Gott, Junge, komm schnell, o Gott, o Gott, was hab' ich für eine Angst!"

"Warum benn?" fragte Asmus.

"O Gott, Junge, weißt du denn noch gar nichts? Frank- 15' reich hat uns den Krieg erklärt."

Also darum die Kanonen, dachte Asmus. Aber er faßte die Weltlage viel optimistischer auf als Adolsine; wenn die Deutschen so viele Kanonen hatten, dann wollten<sup>3</sup> sie mit den Franzosen schon fertig werden; Adolsine erzählte jedoch so 20 viele schlimme Geschichten von den Franzosen, die 1813 in Hamburg gewesen waren, und erzählte sie mit einer Gewiß-beit, als wenn sie selbst dabei gewesen wäre, daß Asmus doch mit einiger Beslemmung nach Hause sause saus

in der Familie von dem Unglück unmittelbar getroffen, Ludwig Semper war zu alt für den Krieg und seine Söhne zu jung; aber Ludwig Semper hatte eine romantische Vorstellung von der Größe und Gewalt der Franzosen. Und Frankreich war ihm noch immer Napoleon, und Napoleon war ihm Frankreich, und daß die armen Deutschen gegen diese ruhmreichen Gewalten aufzukommen vermöchten, das wies er mit hoffnungslosem Lächeln von sich.

Asmus hatte sich anfangs ben Krieg so vorgestellt, bak 10 die feindlichen Soldaten in jede Stadt, in jedes Dorf und jedes Saus famen, alles wegnahmen, alles in Brand ftecten und alles totmachten, was lebendig ware. Als er merkte, bag trot des Rrieges der Brotmann und der Milchmann ruhig ihren gewohnten Gang gingen, die Kinder wie zu allen 15 Zeiten Ringelreihen spielten und der Nachtwächter zu ge= wohnter Stunde seine Anarre tonen ließ, um die Diebe rechtzeitig zu warnen, ba beruhigte er sich balb. Ja, der Rrieg brachte für ihn eine bochst interessante und ausge= sprochen idpllische Beschäftigung mit sich. Der Bauer 20 Harbed hatte seinen Sohn und Grofifnecht zu den Dragonern 1 hergeben muffen, und nun mußte Usmus ihn in der Wirtschaft ersetzen helfen. Die mannhafte Rugend stand im Felde; Anechte und Tagelöhner waren schwer zu bekom= men, und so warb sich ber Bauer seine Selfer unter ber 25 Schuljugend, die ihm die Rühe zur Weide trieb, die Pferde in die Schwemme ritt, das Beu zusammenrechte und wieder auseinanderstreute.2

Aber ganz allmählich erwuchs in ihm eine leise Ahnung von der Bedeutung der Dinge, die dort hinten in weiter Ferne vorgehen sollten, und diese Ahnung las er vom Gesicht seines Baters. Zu einer Zeitung reichten die Semperschen Mittel nicht; aber jeden Tag, an dem es Fleisch gab, holte zudwig Semper nach alter Familiensitte das Fleisch vom Schlächter. Und von dort brachte er Nachrichten mit; er trug sie im Kopse und auf dem Gesicht. Weißenburg 2—Wörth — Spicherer Höhen — Mars la Tour — ein immer größeres Wundern — ein immer größeres Staunen, eine ro frohe Verdüssigung, wie sie sich auf den Gesichtern der Isvaeliten gezeigt haben muß, als David den Goliath bezwang.

#### XIV. Rapitel

Der kleine Asmus sollte 3 noch ein viel beutlicheres Gefühl von der Größe der Zeit bekommen. Eines Morgens ging 15 er seinem Vater, der zum Fleischholen gegangen war, entzgegen, und als dieser wohl noch zwanzig Schritte entsernt war, warf er die Arme in die Luft und ries:

"Der Kaiser Napoleon ist gefangen,4 und hunderttausend Franzosen sind gefangen, die Deutschen haben wieder einen 20 großen Sieg errungen, der Krieg ist auß!"

Und heute war der Bater, wie er noch nie gewesen war. Er sprach ja sonst nur wenig, und er sprach mit Asmus nur, was dieser verstand; aber heute sprach er ununterbrochen; er erzählte seinem Söhnchen alles, was er beim Schlächter in 25 ber Zeitung gelesen hatte, Dinge, die höchstens Erwachsene begreisen konnten, und auch die nur mit Auswahl; aber Ludwig Semper hatte doch keinen Erwachsenen bei der Hand, dem er sich mitteilen konnte, und da mußte eben sein Söhnschen so den so lange erwachsen sein. Und Asmus kand sich nach anfänglichem Erstaunen bald in seine Rolle; er erfühlte die Situation; er begriff seine Pflicht in dieser großen Stunde und nickte mit Würde und sagte mit vielem Verstande "hm!" Als sie aber an den Eingang des Holstenlochs zo gekommen waren, da hielt es ihn selbst an der Seite seines Vaters nicht mehr, er mußte vorausstürmen, die Tür aufreißen und rusen:

"Hunderttausend Franzosen sind gesangen, und — und der Krieg ist gesangen, und — Napoleon ist aus!"

5 Und in dieser wunderreichen Zeit geschah nun etwas, was beinahe noch unerhörter war als das Wunder bei Sedan. Ludwig Semper saßte einen Entschluß und führte ihn aus.

Er beschloß, seinen Asmus in die Schule zu schiefen, und er beschloß sogar noch ein Zweites, nämlich ihn zu jenem Zweite taufen zu lassen. Ludwig Semper war in allen Dingen Freidenker; aber er machte öffentlich keinen Gebrauch davon, und seine Weltanschauung war nicht der Grund, weshalb er seinen Sohn bisher nicht hatte tausen lassen. Seine Religion bestand in dem Wunsche, ein guter Mensch zu sein, der andere gewähren ließ und den andere gewähren lassen, und in einer tiesen Abneigung gegen Flüche und Gotzteslässerungen, die er durchaus nicht hören mochte. Aber

seine Religion war auch nicht der Grund, weshalb er seinen Sohn tausen ließ. Tausen kostete Geld, und einen Entschluß, und bisher war vielleicht niemals beides zugleich vorhanden gewesen, darum war Asmus ein Heide geblieben.

Nun glaubte der Bater seinen Jungen nicht ungetauft in 5 die Schule schicken zu sollen, nur war in einem großen Augenblick Geld und Entschluß zugleich gekommen, und barum wurde Asmus Semper getauft.

Und das Unglaubliche geschah, Ludwig Semper machte auch seinen zweiten Entschluß zur Tat. An einem schönen 10 Septembertage sagte er in einem ganz merkwürdigen Tone zu Asmus: "Morgen bring' ich dich in die Schule."

Um 8 Uhr morgens sollte ber Gang angetreten werden; um 7 Uhr stellte sich Asmus in voller Bereitschaft an die Tür, die Schiesertasel in der Linken und den Grissel in der 15 Nechten wie Schilb und Schwert. Eltern und Geschwister lachten ihn aus; er aber ließ sie lachen; er wollte den rechten Augenblick zum Eintritt ins neue Land nicht versäumen. Es mochte ein Viertel nach sieden sein, als er Tasel und Grissel in die rechte Hand nahm und die Linke auf den Türdrücker 20 legte. Man mußte bereit sein. Er hatte keinen Hunger auf Vror und Milch; er hatte nur Hunger aufs Lernen. Ludwig Semper konnt' es endlich nicht mehr ansehen und machte sich früher auf den Weg als nötig. Er hatte aber kaum Miene gemacht, den Rock anzuziehen, als sein Sohn 25 schon zur Tür hinausschöß und ohne Lebewohl davonrannte.

Endlich standen sie vor der Schule mit den hohen gotischen

20

Fenstern, und nun klopfte dem Kleinen plötslich das Herz. Er sah im Geiste den Lehrer, auf seinem Bulte sitzend, mit dem Rohrstock in der Rechten, wie ein gemalter Kaiser mit dem Zepter, und den zornigen, strengen Blick auf den neuen Ankömmling richtend. Unzählige Kinder strömten zur Schule hinein, lachend, lärmend, pfeisend und sich balgend. Es waren große Kerle darunter von 14, 15 Jahren, und Asmus dachte: Was müssen die schon alles gelernt haben! Die müssen schon ganz furchtbar klug sein!

Der Lehrer war ein sehr freundlicher Mann mit einem hübschen braunen Bollbart, und er hieß Schulz. Er gab Ludwig Semper die Hand und sagte: "Guten Tag, Herr Semper!" und nahm dann die runden Backen des Asmus in die Hand und sagte: "Guten Tag, mein Junge."

15 "Na, fann er benn ichon mas?" 1 fragte herr Schulz.

"Ja, lefen fann er," fagte ber Bater.

"Na, das wollen wir gleich mal sehn!" Und Herr Schulzschug ein Buch auf. "Denn 2 lies mal, mein Junge."

Asmus las, als war's Rinberspiel:

"Der Spiegel.

Mathilbe war sehr jähzornig. Ihre Mutter hatte sie schon oft . . . "

"Ift gut, mein Sohn, ich seh' schon," sagte der Lehrer. Dann sollte 3 Asmus rechnen. Aber das ging nur soso. 25 Ans Rechnen hatte Ludwig Semper nie gedacht. Und Schreiben? Ja, schreiben konnte er gar nicht.

"Na, dann set dich nur da hin," sagte Herr Schulz. As-

mus befam einen Plat gang hinten an ber Wand; Ludwig nickte ihm noch einmal zu, gab bem Lehrer bie Sand und ging fort.

### XV. Rapitel

Asmus lernte gleich am erften Tage eines ber schwieriasten und wichtiasten Dinge, die man lernen fann, nämlich: wie 5 die Welt eigentlich entstanden ift, und wie die Menschen gemacht wurden. Der Lehrer machte es ganz beutlich vor: er nahm einen Jungen ber und blies ihm in die Rafe. So hatte es ber liebe Gott gemacht. Asmus verschlang ben Lehrer mit ben Bliden und hörte zu, als muffe er's im 10 nächsten Augenblick bem lieben Gott nachmachen. Dabei hielt er die Sande frampfhaft gefaltet auf dem Tische: benn Abolfine Moses hatte ihm gesagt: so muffe man in ber Schule immerfort sitzen. Und Berr Schulz schilderte in lebhaften Farben die Freuden des Baradieses. Er sprang 15 im Zimmer hin und ber, schlug vor Bewunderung die Sände zusammen und stellte bar, wie Abam und Eva gejaucht und gejubelt hätten.

Es folgte ber Sündenfall ber Menschen und Rains Brubermord, die Sündflut und der Turmbau zu Babel, Abra= 20 hams Berufung und Gehorsam und alle jene Geschichten, die trot allen Dunkels und aller Geltsamkeit ben Weg gum Rindesherzen finden, weil sie aus der Kindheit des Menschengeschlechts berüberklingen und träumevolle, ahnungsvolle. hoffnungsvolle Rindheit in ihnen felber ift.

25

Der harte Winter bes Kriegsjahres 1 war angebrochen, und als die Semper eines Morgens zum Kenfter hinaussahen, da war ihr fummerliches Sauschen fast im Schnee vergraben. Der Brotmann stampfte keuchend in hoben 5 Schaftstiefeln baber und flagte, daß ihm immer die Nasen= löcher zufrören, und dem Milchmann gefror die Milch in den Eimern. "Seute wollen wir die Kinder nur zu Sause lassen," sagte Ludwig Semper. Da rift Asmus erschrocken bie Augen auf und rief, er muffe zur Schule, und als man ihn 10 nicht ziehen lassen wollte, erhob er ein solch schmerzliches Jammern, Weinen und Bitten, daß man ihn endlich gewähren ließ. Durch die tief verschneite Winterwelt seines Dorfes trieb ihn ein sehnsüchtiges Berlangen nach dem sonnigen Lande Abrahams, ber por ber Tür feiner Sutte faft.2 15 ba der Tag am heißesten war, und den Gerrn und seine Engel bewirtete.

An diesem Tage war es in der Schule ganz wundersam. Es waren nur 11 oder 12 Kinder gekommen, die andern 50 oder 60 hatte das Wetter geschreckt. Eigentlich sollte gesolses und geschrieben werden; a aber dazu war es viel zu dunkel; im Zimmer war's wie allererstes Morgengrauen. Und der Lehrer setzte sich mit den Zwölsen rund um den Osen, stocherte die Glut empor, daß der rote Schein auf den Gesichtern spielte und begann zu erzählen. Und sieh, vor dem Osen in der winterdunksen Stude blühte langsam die sonnenhelle Geschichte empor von Elieser, der für seines Serrn Sohn um Nebekka warb am Brunnen der Stadt

Nahors. Die Augensterne bes kleinen Semper machten mit ber Karawane des Elieser die weite, weite Reise nach Mesopotamien, das sah man ihnen an,' und als es hieß:

"da fam Rebeffa, Bethuels Tochter, und trug einen Krug auf ihrer Achiel. Und sie war sehr schön von Angesicht." 5 ba wurde Asmussens Gesicht so schön, wie es nur werden konnte, und als sie auf Eliesers Bitte um einen Trunk eilends den Krug niederließ auf ihre Hand und sprach: "Trinke, Herr!" da neigte Asmus lächelnd und freundlich sein Haupt und ließ den treuen Diener Abrahams trinken, 10 und da sie gesprochen hatte: "Ich will deine Kamele auch tränken" und mit lieblicher Geschäftigkeit zwischen Brunnen und Tränke hin= und wiederließ, da wunderte er sich mit Elieser schweigend ihrer Anmut,² und als der treue Knecht nun ausrieß:

"Gelobet sei Gott, der mich den Weg geführt hat zu meines Herrn Bruders Hause!" 3

da atmete Asmus tief auf und dachte: "Ja, die 4 mußte er nehmen!"

Er hätte nicht sagen können, warum ihm diese Geschichte 20 so unsäglich gesiel; aber in der mild auftauenden Wärme und in der weichen Vämmerung des großen Raumes empfand er unbewußt, wie Menschbeitsmorgenfrühe in dieser Erzählung ist, empfand er den gleichmäßigen Fluß eines Lebens, das auch die Bereinigung zweier Menschen betrachtet nach Hirten- 25 weise und sie zusammengibt in schweigender Unterwerfung unter ein stummes, ewiges Naturzesetz.

# XVI. Rapitel

Aber in ber Rlasse bes Herrn Schulz ging es nicht immer so ruhig zu wie an diesem eingeschneiten Morgen. Gerr Schulz war für Leben,1 und Asmus überzeugte fich bald. baß er mit bem Stillsiten mit gefalteten Sanden ganglich 5 allein blieb. Alle Stunden des Herrn Schulz maren zugleich Turnstunden. Wenn nämlich seine Schüler etwas wußten, bann sprangen sie auf die Ruße und streckten weit ben Finger vor; wenn fie es genau wußten, sprangen fie auf die Bant; mußten fie es gang genau, bann ftiegen fie auf 10 die Tische; wenn sie aber etwas ganz Seltenes und Schwieriges wußten, bann famen fie aus ben Banten beraus und fturmten Geren Schulz; fie bohrten ihm fast ihre Fingerchen ins Auge und schrien: "Ich, Herr Schulz, ich ich ich!", daß es aussah und fich anhörte, als wenn siebenunddreißig 15 Ruden nach Futter piepen. Wenn es auf Lebhaftigfeit anfam, ließ fich nun Usmus Gemper niemals lumpen, barin war er ber Sohn seiner Mutter, und eines Tages brang er so weit vor, daß ber Lehrer rief: "Junge, du stichst mich ja mit dem Finger in die Nase!" 2 Aber er durfte die Antwort 20 geben.

Herr Schulz hatte aber noch ein anderes Mittel, um Bewegung in die Massen zu bringen. Er versetzte seine Schüler nach ihren Fähigkeiten nicht halbjährlich oder viertels jährlich, sondern minütlich. Wenn Meyer nicht wußte, wie 25 der Sohn des Königs Saul hieß, so fragte Herr Schulz den

nächstsitzenden Betersen; wenn der versagte, den nun folgenden Schmidt usw. usw., und wenn der Siebente "Jonathan" schrie und etwa Jansen hieß, dann sagte Berr Schulz: "Janfen, fieben Blate höber!" und Janfen raffte schleunigst Tafel, Bücher, Schwamm und Griffel zusammen und stieg mitten 5 in der Religion 1 über die gebeugten Nacken der sieben Un= terworfenen hinweg mit Siegerlächeln an seinen neuen Blat. Aber er durfte fich nicht in Sicherheit wiegen: denn wenn er durch den einen Jonathan sieben Staffeln des Ruhmes erflommen hatte, so konnte er schon im nächsten Augenblick 10 durch Isboseth 2 um dreizehn Stufen wieder hinunterstürzen. So glich die Rlasse bes Berrn Schulz einem ewig summenden Bienenstock, in dem alles in unabläffiger Bewegung mar, um das Wachs der Bildung und den Sonigfeim des Ruhmes einzutragen. 15

An einem Nachmittage in der Schreibstunde nahm Herr Schulz das Hest des kleinen Semper in die Hand und zeigte es der Nasse. D weh,3 dachte Asmus. Und Herr Schulz sprach:

"Seht euch mal diese Schrift an! Als Asmus Semper 20 zur Schule kam, konnte er überhaupt nicht schreiben, und jetzt schreibt er am besten von allen. Nehmt euch ein Beispiel dran! Setz dich fünf Bänke höher, mein Sohn!"

Wer am meisten überrascht war, das war Asmus Sem= per. Er hatte seine Schrift bis dahin immer noch für trost= 25 los schlecht gehalten und sie stets mit schmerzlichem Ingrimm betrachtet — und jetzt war's die beste! Er war so verblüfft, baß er gar nicht bazu kam,1 sich zu freuen, und auf seinem hohen Platze fühlte er sich fremd und beklommen. Hinten an der Wand, im Halbdunkel, war es so traulich gewesen. Im halbdunklen Ansang der Bildung ist es immer traulich.

Mls er baheim von seinem Avancement 2 erzählte, erhob Rebekka Semper großen Jubel; Ludwig Semper sagte nichts, aber er lächelte. Und von diesem Lächeln an 3 dachte Asmus oft und öfter: "Könnt' ich's nur machen, daß er bald einmal wieder so lacht." Bon diesem Lächeln datiert Asmus Sem= 10 pers Shraeiz.

Schon nach einigen Tagen gelangte Asmus durch einige sehr gesunde Anschauungen über Leben, Taten und Bedeutung des Rindes auf die erste Bank. Als er das seinem Vater berichtete, stellte er sich vor ihn hin und sah ihm stramm ins Gesicht. Und richtig: Ludwig Semper lächelte noch herrslicher als das erste Mal, und dann zog er die Augenbrauen hoch und machte die Augen so groß, wie sie noch nie gewesen waren, und sagte:

"Wenn bu der Erfte in der Rlaffe wirft, bekommft du von 20 mir vier Schillinge."

Es kann nicht wundernehmen, daß die Entwicklung des kleinen Asmus jetzt etwas ungefunde Formen annahm. Zu dem Durst nach Ruhm kam jetzt der Hunger nach Gold, und zugleich empfand er tief die schwindelnde Höhe des gesteckten Ziels. Der Erste in der Klasse werden — das wäre immerhin möglich erschienen; aber wie konnte ein kleiner Junge von acht Jahren vier Schillinge erringen! An dieser unge-

heuerlichen Summe ermaß er so recht die Vermessenheit des Unterfangens. Indessen — es mußte gelingen, und Asmus Semper wurde Streber.

Bald aber sollt' er innewerden, daß der Weg zum Nuhme nicht in gerader Linie auswärts geht. Herr Schulz stellte 5 ihm die verfängliche Frage:

"Wenn du eine Gans haft, die neun Pfund wiegt, und sie für acht Schilling das Pfund verkaufst, wieviel Geld be-kommst du dann dafür?"

Asmus, von Gold= und Nuhmbegierde erregt, rechnete 10 statt der acht Schillinge die vier Schillinge, die ihm sein Bater versprochen hatte, und ries:

. "36 Schillinge!"

Und für diese Uneigennützigkeit kam er einen Plat herunter.

Was war das? Er kam herunter? Asmus Semper 15 "rutschte"? Das war ihm noch nicht widersahren. Es war ein Glück, daß die Schule gleich darauf aus war; er raffte wie ein Dieb seine Siedensachen zusammen, stahl sich ohne Ausblicken schnell hinaus und sing sosort, als er allein war, an zu weinen. Er wußte sicherlich noch nicht, was man unter 20 eines Menschen Schwere und mit ganzem, schneidendem Schwerze das Gefühl eines Menschen, der seine Ehre verloren hat. Heruntergestommen, gepurzelt, gerutscht — welch eine Schmach! Er konnte ja gar nicht wieder in die Schule gehen! Wie sollt' er 25 das zu Hause erzählen! Seine Mutter würde schelken, und sein Bater —! Sein Bater würde nicht lächeln, nein, ein

trauriges, ein sehr trauriges Gesicht würde er machen—
wenn er daran dachte, dann jammerte er laut auf, und in die
Tränenbäche auf beiden Wangen stürzten neue Zuslüsse. Er
weinte sich nach Hause, und dort angesommen, setzte er sich
5 auf den kleinen Vorplatz an den Herd und weinte. Eine
Nachdarin kam darüber zu und fragte "Junge, was sehlt
dir? Warum weinst du so schrecklich?" Da weinte Asmus
noch viel schrecklicher. Und die Nachbarin ries: "Frau
Semper, was sehlt Ihrem Sohn? Er sitzt hier und weint
10 Tränen, so groß wie Taubeneier." Da mußte er hinein und
bekennen; tropsenweise entwand sich ihm das surchtbare Geständnis, und auf jeden Tropsen Geständnis kam ein Meer
von Tränen.

"Ich — huu — bin einen 4 — huu — gerutscht — 15 huuu . . .!"

Rebeffa Semper fand dies nun auch recht schlimm; die Nachbarin lachte laut auf, und Ludwig Semper lachte still in sich hinein, daß seine Schultern auf= und abwippten. Aber es war nicht das Lächeln von neulich, das sah Asmus, der ihn durch eine große Träne hindurch genau sixierte, ganz genau.

"Deshalb sei nur ruhig," fagte sein Bater, "darum friegst bu bie vier Schillinge boch!"

Das Vermögen war also gerettet. Fehlte nur noch die Shre.

25 Aber Asmus Semper war leiber burchaus kein konsequenter Streber. Am andern Morgen erfuhr er, daß es Mittags einen großen Mehlkloß mit Rosinen und füßer Specksauce geben werde. Das entzückte ihn so, daß er den ganzen Morgen in der Schuse in gehobener Stimmung versbrachte. Und als die Mittagstunde herannahte, wurde er übermütig. Die Schüser schrieben auf ihre Taseln, und der Lehrer saß am Pult und schrieb auch. Da fragte Usmus 5 seinen Nachbar: "Kannst du mit'm I Fuß auf'n Tisch hauen?" "Nee," 2 sagte der Nachbar, "kannst du das?" Statt aller Antwort hob Usmus das Bein und schlug "bums" mit der Hatwort hob Usmus das Bein und schlug "bums" mit der Hatwort son Usmus das Bein und schlug "bums" mit der Hatwort son Usmus das Bein und schlug "bums" mit der Hatwort son den Tisch. Das war sozusagen ein notwendiges Naturereignis: er mußte seiner Freude 10 Lust machen. Herr Schulz schien von der Notwendigkeit weniger überzeugt zu sein; er ries:

"Asmus Semper, komm mal her!"

Asmus kam, erhielt einen Backenstreich und kam auf die zweite Bank. Er würde wohl auch diese neue Schande in 15 einem Strom von Tränen gebadet haben, wenn nicht die mittägliche Berheißung gewesen wäre. Im Gedanken an einen Rosinenkloß konnte er beim besten Willen nicht weinen, und gegen Speck- und Sirupsauce ist Ruhm eine Wasserssuppe.

Am folgenden Tage fehlten in der Schule fünf Kinder; es hieß, sie hätten die Masern. Um nächsten fehlten weitere elf. Um dritten vermißte Herr Schulz nicht weniger als 31 von seinen Schülern. Usmus fand es riesig interessant, in der Schule wegen Krankheit zu schlen; er hörte, die 25 Masern bekomme jedes Kind einmal, und er empfand es als eine Zurücksetzung, daß er noch immer nicht drankam. Er

schämte sich schließlich, daß er so langweilig gesund jeden Tag zur Schule kam, und sagte mit renommistischer Miene zu seinem Nachbar:

"Morgen kannst du dich nur auf meinen Platz setzen; ich 5 frieg' auch die Masern."

Aber er kam den folgenden und auch den nächstfolgenden und auch den dritten Tag mit geradezu blamablem Wohl= sein zur Schule. Da — am Abend bes vierten Tages ba fam etwas, aber nicht die Mafern. Er faß bei feiner 10 Schularbeit und machte beim großen "G" 1 eine gang ungeheure Schleife, die weit übers Ziel hinaus ging, und es mar ihm ganz gleichgültig, wie weit fie ging. Und dann war es ihm noch gleichgültiger, wie weit ber nachfte Buchftabe in ben himmel hinaufstieg, und bann ließ er die Feder aufs 15 Papier fallen. Er fühlte sich unendlich matt und schlief auf seiner Arbeit ein. Folgenden Tages lag er den ganzen Tag schweigend in seinem Bett; aber abends begann er zu fiebern. Einen Arzt zu befragen, koftete Geld, und da Rebekka Semper im Rieler Krankenhause 2 eine gange Menge Medizin studiert 20 hatte, so sagte sie: "Er friegt die Masern" und gab ihm Lindenblütentee. Aber es war nicht das Richtige. Er fieberte am nächsten Tage stärker, und am britten phantasierte er. Da wurde der Arat Doktor Ollsen geholt, und er fagte: "Es find die Bocken."

#### XVII. Rapitel

Es dauerte auch nur furze Zeit, so mar der ganze fleine Usmus mit Poden überfät; auch im Munde und auf der Hornhaut des Auges waren sie hervorgekommen. Als er endlich Bocken genug hatte, fühlte er sich ein wenig wohler, und er sprach ab und zu leise mit Eltern und Geschwistern. 5 Und dann ging die eigentliche Krankheit los. Der Arat fagte: "Es sind richtig die schwarzen Blattern geworden," 1 und tam jett zweimal am Tage. Die Mutter mußte bas ganze Männlein in Tücher mit Salben einschlagen und ihm kalte Tücher auf die Augen legen, und das Zimmer mußte ro ganz dunkel gemacht werden. Das Männlein ließ sich alles ftumm gefallen; nur abends ward es gesprächig. "Ich hab' mich verlaufen," rief es, "o Gott, o Gott, ich hab' mich ver= laufen, warum habt ihr fo viel Schnee gemacht? Und meine Laterne ist auch ausgegangen." Aber endlich wurde 15 er aanz still und saate gar nichts mehr; er lag ohne alle Bewegung ba, und ber Argt fagte ben Eltern, fie möchten fich feine Soffnung mehr machen.

Man merkte es dem Arzte an, daß er sich jeden Tag wunderte, wenn er den Kleinen noch am Leben sand. "Die 20 Pusteln fangen an abzuheilen," sagte er, "wer weiß, vielleicht holt er's doch durch."

So hell war den Semperischen die Sonne noch nie vorgestommen wie an diesem kurzen Wintertage.

Und sieh, eines Morgens hörten sie Worte bom Bette 25

bes Kranken her. Im selben Augenblick stand auch schon Rebekka am Bettchen und fragte:

"Was willft du, mein Trudel?" 1

"Es judt fo," sagte Asmus gang beutlich.

3 "Ach Gott, mein Junge!" jauchzte sie, "mag es boch juden, wenn du nur lebst!" Sie dachte in ihrem Jubel nicht daran, daß er über das Juden anders benken mußte.

"Es judt aber so schrecklich!" rief er jetzt drängender. Da holte sie nasse Tücher und legte sie ihm auf. Aber nun kam 20 ein neues, sast schlimmeres Gespenst.

"Hat er noch immer die Augen nicht aufgemacht?" fragte Doktor Ollsen eines Tages.

"Nein," fagte Frau Semper.

"Sm." Der Arzt machte ein eigentümliches Geficht.

15 "Wenn nur die Augen nicht gelitten haben!"

"Um Gottes willen, Herr Doktor, ift es mahr: kann er blind werden bavon?"

"Das kann er freilich; aber das wollen wir doch nicht hoffen,<sup>2</sup> Frau Semper," sagte der Doktor mit einem wenig 20 zuversichtlichen Gesicht.

— Asmus blind! — Ludwig Semper bachte baran, mit welcher Lust am Licht die großen Augen bes Kindes ins Leben schauten — und die bloße Vorstellung des Unglücks suhr dem Vater mit tausend Messern durchs Herz.

25 Bier Tage später wurden Ludwig und Johannes Semper, die bei der Arbeit saßen, durch einen lauten Aufschrei der Mutter hestig erschreckt, Sie sprangen zugleich in die Höhe und wollten hinausstürzen; aber da riß auch schon Frau Semper die Tür auf und rief hinein: "Er kann sehn, er kann sehn!" das heißt, es war weniger ein Rusen als ein Schluchsen oder Lachen oder Weinen oder irgend etwas dergleichen; vom Sprechen war jedenfalls am wenigsten dabei.<sup>1</sup>

Und nun erzählte Frau Rebekka: Sie habe recht so traurig am Bett gesessen und Kartosseln geschält, da habe Asmus auf einmal gesagt: "Mutter, was ist das Note da?" — am Fuß= ende des Bettes habe nämlich 2 ein roter Strumpf gelegen und da habe sie so schreien müssen und sei vom Stuhl aufge= 10 sprungen, und zum Beweise dessen lagen denn auch Kartos= feln und Kartosselschase über den ganzen Fußboden verstreut.

An diesem Tage war der Himmel ganz mit Wolken bebeckt; aber die Sonne schien blendend hell im verhangenen Krankenzimmer der Semperischen.

Und nun kamen herrliche Tage. Asmus wurde gepflegt. Jeden Morgen bekam er ein ganzes, weichgekochtes Ei. Er erinnerte sich nicht, jemals ein ganzes Ei in der Hand gehabt zu haben. Er gab aber auch Alfred und Reinhold davon ab. Und die Nachbarin brachte einmal Hühnersuppe. Wenn 20 man krank ist, lebt man wie ein Kaiser, dachte Asmus. Die Suppe schmeckte ihm eigentlich gar nicht so besonders; aber sie erfüllte ihn mit seierlichen Gefühlen. Die andern taten ihm leid, weil sie ganz gewöhnliche Suppe aßen. Sein Bett wurde nun so gestellt, daß er in die Arbeitsstube hinein= 25 und seinen Bater ansehen konnte. Und von Zeit zu Zeit plinkten sie einander zu, und beide fühlten ungefähr dasselbe

15

dabei, nämlich: Diesmal haben wir dem Tod aber ein gehöriges Schnippchen geschlagen. Wir wollen noch ein Stückhen zusammenbleiben, und schön soll's werden!

Aber das Beste, was ihm die Pslege brachte, das war 5 diesmal die Mutter. Er hatte oft geglaubt, sie liebe ihn nicht, wenn sie streng oder ausbrausend und ungerecht gegen ihn gewesen war und wenn sie immer wieder gesagt hatte, der Vater behandse den Bengel wie einen goldnen Apsel. Jeht, in der Krankheit, hatte er endlich seine Mutter gesto sunden. Wenn sie ihn hätschelte und sich sorgend um ihn mühte, dann dachte er: Ich möchte mein ganzes Leben lang krank sein!

Als Gefahr vorhanden gewesen, daß der Kranke sich die Pusteln abkratze, da hatte man ihm die Hände umwickelt 15 und sestgebunden. So war es glücklich erreicht worden, daß der Körper nur vereinzelte Spuren der Krankheit zeigte, unter anderem eine Narbe über dem linken Auge. Diese hochinteressante Narbe süber dem linken Auge. Diese hochinteressante Narbe süber Asmus mit großem Stolz in die Schule. Dagegen i konnten sich die andern verkriechen wit ihren lumpigen Masern; was Krankgewesensein anslangte,2 war er jetzt ohne Zweisel der Erste in der Klasse.

Als Oftern herankam, wurde Asmus Semper Klassen=
erster. Dabei schwebte er in größter Gefahr, den Primat
noch am selben Tage wieder zu verlieren; denn er wippte vor
25 Unruhe auf seinem Sitze hin und her, gab verwirrte Ant=
worten und wäre am liebsten sofort davongelausen, um
seinem Vater die Kunde zu bringen. Sein Nachbar bot ihm

5

ein großes, schönes Stück Wischgummi, wenn er morgen ben Platz mit ihm tauschen wolle; Herr Schulz werde gar nichts davon merken. Aber Asmus lächelte ein unendlich überslegenes Lächeln. Ein Stück Wischgummi und das Lächeln seines Baters Ludwig Semper — haha!

Als er dem Bater stotternd das große Glück berichtet hatte — seltsam, da lächelte Ludwig Semper nicht; er legte dem Knaden die Hand auf den Kopf und sah mit großen Augen ties in ihn hinein. Und dies Gesicht war noch viel schöner als alles Lächeln. Dann blickte er zum Fenster zo hinaus. Das stumme Gesicht aber sagte: Wer weiß — vielleicht bringt er das Geschlecht der Semper wieder empor.

# XVIII. Rapitel

Als die kriegkührenden Mächte 1 im "Weißen Schwan" zu Frankfurt Frieden schlossen, da ahnten sie wohl nicht, daß 15 infolge dieses Friedens die Semperische Familie eines Tages ihr Mittagessen zwei Stunden zu spät bekommen werde. Und doch geschah es also. An diesem Tage nämlich sprach Frau Semper zu ihrem Asmus in munterer Laune:

"Trubel, lauf mal schnell nach Altenberg zu Maßmann 20 und hol' mir ein halbes Pfund Sago zu Mittag!"

Von "schnell laufen" konnte nun schon um deswillen gar nicht die Rede sein,2 weil auf dem Wege zu Herrn Maßmann Herr Puttfarken wohnte. Das Haus des Herrn Puttfarken war ein viereckiger Steinkasten, bessen Fenster vom 25

frühen Morgen bis zum späten Abend durch Läden verschlossen blieben. Die Läden waren aber zuweilen nicht fest geschlossen, oder es waren Aftlöcher und Rillen darin, und wenn man ausbauernd genug durch folche Löcher und Ril-5 len in bas Dunkel bes Raumes hineinblickte, bann entbeckte man, daß ber öbe Steinkaften des Berrn Buttfarken nicht mehr und nicht weniger war als ein ungeheures Spielwarenlager. Da lagen die Pferde und Wagen und Trompeten und Trommeln in allen Größen und gleich zu Dutenden; 1 10 dagegen fah oder hörte man nur felten Menfchen, gebeimnis= voll auftauchende und plötlich verschwundene Menschen in biesen Räumen, und Asmus neigte sehr zu der Anschauung, daß man es hier mit einer der Niederlagen des Weihnachts= mannes zu tun habe, und wahrscheinlich war der reiche Herr 15 Buttfarken, den kein Mensch jemals in Oldensund gesehen hatte, kein anderer als der Anecht Ruprecht.2 Auch heute bohrte Asmus seine Augen wieder in das wunderträchtige Dunkel und untersuchte lange, ob die berittenen Solbaten dort bei der Kestung Kavallerie oder Artillerie wären. Er 20 kam zu keinem Resultat und ging endlich seinen Weg weiter. Er faufte ben Sago und mahlte ber Abwechslung wegen einen anderen, einen Umweg, zur Rückfehr. 218 er aber an ben Bahnhof kam, da rift er die Augen auf. Da maren Soldaten, ungählige Soldaten. Sie hatten Selm und 25 Bruft mit Eichenlaub geschmückt. Das neunte Armeeforps unter General von Manstein war aus Frankreich zurückae= fehrt. Usmus traf einen Schulfameraben, ber zeigte ihm

einen Hauptmann, der vor seiner Kompagnie auf= und ab= spazierte, und saate: "Ich glaub', das ist der General von Manstein." Usmus glaubte es auch und bachte: Das ist ein General. So sieht ein General aus. Ja, man sieht es aleich: die andern müssen ihm alle gehorchen. Aber bald 5 fah er einen, ber hatte Fransen an ben Schultern, ba bachte er: das ist gewiß der General; dann kam einer daber, der . hatte eine silberne Schärpe um den Leib und lange, silberne Quaften am Degen: nun war er gewiß, ben General er= wischt zu haben: aber bann gab es immer noch Schönere, 10 und nach und nach fah er wohl an die 1 fünfzig Generale, und Solbaten fah er immer neue, je weiter er ging; an berfelben Stelle, wo er bor breiviertel Jahren Ranonen, Ranonen, schwarze Ranonen gesehen hatte, da sah er jett Solbaten, Solbaten, lachende, frohliche, geschmückte Solbaten 15 unter einer heißen, goldenen Mittagssonne, und die gepreßte Sagotüte in seiner heißen Sand wurde immer warmer und weicher, und nun bemerkte er, daß er ein Loch in die Tüte gebrückt hatte, und daß ein bunner, weißer Streifen feinen Spuren folgte. Mit einer zweiftundigen Berfpatung fam 20 er im Elternhause an, und als eine weitere, von Bismarck nicht bedachte Folge bes Frankfurter Friedens ergab fich, daß Asmus von der bis obenhin mit Blut angefüllten Rebeffa Semper einen fehr gut gemeinten und exefutierten Schlag an ben Sals befam. 25

Eine sernere Folge des Friedens war die Mobilmachung in Oldensund. In einer strohdach-überhangenen Kathe lebte

ein jugendliches Talent, das aus Pappe und buntem Papier vorzügliche Tichafos und Säbelicheiden machen konnte, und bieses Talent bewaffnete die Jugend von Oldensund. Die Ausruftung eines Gemeinen koftete einen Schilling, die 5 eines Offiziers zwei - also eine militärische Simonie 1 in schlimmster Form. Da er die Scheiden und Selme flebte, so reservierte er sich auch die Stelle des obersten Kriegsherrn und Generals, und weil er eine Trommel befaß, die er nicht berausrücken, fondern gern felbst schlagen mochte, so versah er 10 zugleich die Stelle des Tambours. Asmus, der nur einen Schilling aufbringen konnte, murbe linker Flügelmann ber Gemeinen: sein Bruder Alfred brachte es 2 mit 1 5 Schillingen wenigstens zum Sergeanten. Jeden Abend fanden Ubungen mit leidenschaftlichem Trommeln und Pfeisen statt. 15 mußte noch nicht, gegen wen es geben werde; 3 aber es lag wie eine Ahnung in der Luft, daß es wieder gelten werde, gegen ben alten Erbfeind, die benachbarten Offendorfer, ju marschieren. Und richtig: eines Sonntags vernahm 28= mus irgendwoher aus ber Luft - er mußte später selbst 20 nicht, woher -, daß fich bei der Rolandsmühle Offendorfer gezeigt hatten. Wie ein Lauffeuer rannte Usmus durchs ganze Dorf und alarmierte die Oldensunder Armee. Er war tief bavon burchbrungen, eine heilige Sache zu verfechten, und war tief emport über diese schändlichen Offendorfer, die 25 die Frechheit besessen hatten, sich bei der Rolandsmühle zu zeigen. Das Beer rückte aus, und bei der Rolandstuhle, auf hügeligem Gelande, tobte die Schlacht. Der Ausgang war der, daß die Offendorfer wichen und Asmus, tapfer dis zur Besinnungslosigkeit, von einem großen Stein über dem rechten Auge getroffen wurde. Er kam mit einem gänzlich verschwollenen Auge heim, während der General Pappenheim, der, wie es sich für einen Strategen schickt, den ganzen 5 Kampf von einem entsernten Posten aus geleitet hatte, als unbeschädigter Sieger zurücksehrte.

Als diese Dinge sich begaben, wohnten die Sempers schon wieder anderswo, und zwar hatten sie diesmal wieder drei nette Stuben und eine richtige Küche bezogen, die ganz in 10 der Nähe des Holstenloches in einer richtigen Straße lagen. Denn jetzt, als alle Gewerbe infolge des glücklichen Krieges einen schnellen Aufschwung nahmen, kam auch für Ludwig Semper und die Seinen eine Periode — man möchte fast sagen: des Reichtums.

Es war ein Glück, daß die Brunnenstraße so nah beim Holstenloch lag. Denn im Holstenloch wohnte seit einigen Wochen die neunjährige Christiane, und Asmussens Herz lag in zarten Fesseln. Sie war schlank und zierlich, und das gesiel Asmus um so mehr, als er dick und rund war 20 und sich selbst durchaus nicht gesiel. Ansangs hatte sie ihn ausgelacht und ihn geneckt; aber als sie einmal mit ihm gespielt hatte, wollte sie immer mit ihm spielen oder mit ihm plaudern.

### XIX. Rapitel

Der gute Usmus 1 ging nun ins zehnte Jahr und wurde immer ernster genommen, das heißt, er mußte immer regel= mäßiger die graue Leinenschurze vorbinden und sich an den Arbeitstisch setzen. Sobald er aus der Schule gekommen 5 mar und eine Schnitte Brot bekommen hatte, mußte er beran.2 Ruweilen aab er sich einen gewaltsamen Ruck und arbeitete wie ein Besessener; aber es mar so viel Arbeit zu tun, daß er doch vor dem Abendessen nicht fertig murde. Da entschloß er sich bald, konsequent zu sein und nur noch zu 10 faulenzen. Er erfand finnreiche Methoden, den unzube= reiteten Tabat verschwinden zu lassen, als mar' er erledigt: er ersann die unerhörtesten Vorwände, um auf einen Augenblick hinausgehen zu dürfen, und wenn er draußen war, ris= fierte er wohl eine Tracht von Rebeffens Schlägen und 15 entwich aus dem Sause oder er schlich auf den Dachboden, wo der große Korb stand. Dieser Riesenkorb war eine Welt für sich. Frau Rebekka hatte die Eigentumlichkeit, sich von feinem Läppchen oder Bändchen trennen zu können, in der im allgemeinen richtigen Erwägung, daß sich in den Rleidern 20 ihrer Kinder sicherlich eines Tages ein Loch finden werde, bas man bamit verschließen könne. Go enthielt benn bieser - Norb ein unentwirrbares Chaos von Lappen und Flicken. Müten und Schuhen, Hosen ohne Boden und Strümpfen ohne Kuße; er enthielt aber auch noch anderes: alte Sahr= 25 gange von "Über Land und Meer" und "Gartenlaube", und

10

unvollständige Lieferungen der Werke von Wolfgang v. Goethe und anderen. Hier auf dem Boden unter glühenden Dachpfannen begann Asmus Semper die Lektüre der "Wahlsverwandtschaften",1 ohne sie wesentlich zu fördern; dagegen nahm er sich vor, bei nächster Gelegenheit die "Farbenlehre" z zu lesen, von der er sich viel versprach. Auf einem angesschmutzten, einsamen Lieferungsbogen sand er einen Kapitelsanfang, der also lautete:

"Kennst bu bas Land, wo die Zitronen blüh'n? 3 Im dunklen Laub die Goldorangen glüb'n? —"

O, das war ja das wunderbare Lied, das sein Bater vor Jahren einmal gesungen hatte —

"In Söhlen wohnt der Drachen alte Brut; Es stürzt der Fels und über ihn die Flut"

bas Lieb, bei bem er sofort sein Spiel hatte ruhen lassen, 15 weil er nur horchen konnte, mit starren Augen nur horchen konnte. Er fragte nicht, welches Land es sei; es war das neue Land, das beim Nange des Liedes aus der Flut seiner Scele emporstieg, ein ungekanntes, heiliges Land, das er nun entbeckte, das er noch nie in sciner Seele gefunden hatte. 20 Er hatte viele Bilber gesehen mit Säulenhallen und Lorbeer-hainen, mit schrossen Bergen und sinsteren Höhlen — aber dies war ein ganz anderes Land; ein Land, wie es auf der Erde nicht sein konnte. Er wußte nicht, daß es das Land der Sehnsucht war.

Er las weiter und fand nun, daß Italien gemeint fei.

Digued to Google

Italien, dachte er, das liegt im Süben. Und er schob eine Kiste herzu, stellte sich darauf, kletterte mit Mühe zum schrägen Dachsenster empor und schaute hinaus. Dort ist Süben, dachte er, und dort ist Italien. Und er starrte in 5 ben süblichen Himmel und bachte:

"Ein sanfter Wind vom blauen himmel weht, Die Myrte still und hoch ber Lorbeer steht — —"

Da erscholl hinter ihm eine laute Stimme: "If es die Möglichkeit?" 1 rief Johannes. "Wir sitzen unten und fönnen nicht weiter arbeiten, weil wir keine Zurichtung 2 haben, und der Faulpelz sitzt hier oben und schnappt Fliegen! Willst du wohl die Güte haben, Herr Baron,3 und schleunigst herunterkommen?" Und Asmus schlich aus dem Lande der Orangen zurück an seine Marterbank.

15 Eines Tages hieß es: Auf der Hörmannschen Werft 4 weit unten an der Elbe darf man Späne sammeln, so viel man will, und sie nach Hause tragen. Dergleichen ließ sich die ökonomische Nebekka nicht zweimal sagen: <sup>5</sup> Asmus und Alfred mußten sich mit Säcken auf den Weg machen, und das wieder einmal befreite Herz des Asmus Semper jauchzte hoch auf. Und auf diesem Wege hatte er ein Erlebnis, bei dem nicht das Geringste geschah, bei dem es nichts gab als ein stilles Fließen und ein stilles Anschauen, und das doch für alle Zeiten eins seiner größten Erlebnisse war. Zum 25 erstenmal in seinem Leben sah er die Elbe.

Mehr benn 6 neun Jahre lebte er auf diesem Erdenfleckthen

und hatte die Lieblichkeit seiner Seimat zu tausendmalen er= fahren; an diesem Tage empfand er zum erstenmal, daß es ein großes Ding 1 um seine Heimat war. Zum erstenmal fah er den Strom, den Deutsche und Nichtbeutsche weniger kennen und besungen haben als den Rhein, weil er nicht so 5 anmutig und heiter bewegt 2 ift, wie der Rhein, weil er still und groß ift. Der Rhein ift des Deutschen offene, harmlose Fröhlichkeit, die Elbe ift seine sinnende, gedankentiefe Schwermut. Aber der Rhein fließt nur durch die westliche Seite Deutschlands - die Elbe strömt ihm mitten durchs Berg. 10 Der Rhein in seiner Fulle ift Beiterkeit in Wirbel, Tang und Sprung; die Elbe in ihrer Fulle ift Seligfeit in der Ruhe. Um Rhein klingt Gesang und Gläserklang; an der Elbe dreht eine Windmühle ihre Flügel ohne Laut, und der Strom trägt wiegende Nachen und lastende Schifferiesen mit dem= 15 felben großen Schweigen. In den Rhein schauen Felsen hinab und verfallene Burgen aus versunkenen Zeiten — an ber Elbe rauschen leise die weiten Garten königlicher Raufherren, die geruhig lächelten, wenn man sie brinnen im Lande Rrämer schalt, deren Muße so groß war wie ihre Geschäfte, 20 und deren Barks vor ungezählten Schloß= und Fürstengarten eines voraushaben: schwere, breitbeschwingte Poesie.

Alfred erklärte seinem Bruder die jenseitigen User: das sei hannöversches Land, dort liege Harburg, und die blauen Höhen da hinten, das sei die Haase; in der Haase gebe es 25 unendlich viel Heidelbeeren, und daher seien die Berge so blau, und dort liege Finkenwärder, und dort Cranz; aber

Asmus hörte keinen Laut von alledem; er war gar nicht mehr da, er wohnte ja schon auf den silbernen Inseln. Er sah, er fühlte zum erstenmal den Lebensstrom seiner Heimat, und als sie gar durch den Hohlweg beim "Halben Mond" an 5 den Strom hinuntergestiegen waren, und als Asmus wohl eine Stunde lang im Usersande gelegen hatte, da hatte er zum ersten Male an der Mutterbrust der Heimat gelegen und in vollen Zügen einen Trank in sich gesogen, der ihn an ihr Herz bannte in alle Ewigkeit.

War es von der Brunnenstraße dis zur Werst mit leeren Säcken eine Stunde Wegs, so waren es mit vollen Säcken und abschiedsschwerem Herzen zwei. Neuchend und schweißetriesend trabte Asmus unter seiner schweren, mit hundert Ecken und Kanten drückenden Bürde daher; aber was war das gegen die Lust, die Elbchausse, die nirgends in der Welt ihresgleichen hat, hinunterzutrappeln und in die dirkenderhangenen, welttiesen Gärten zu lauschen, den Hohlweg beim "Halben Mond" hinunter zu schlendern, den eine verschwiegene Brücke überwölbte, über die er niemals eines Wenschen oder eines Tieres Füße schreiten sah hängen? Und vor allem: wie sederleicht war auch der allerschwerste Sack, wenn man nicht in der Tabakstube zu husten und sich vor Sehnsucht zu winden brauchte!

25 Es war ein eigentümliches Zusammentreffen, daß Asmus genau um dieselbe Zeit, als ihn die Heimat so fest an ihr Herz zog, die erste Bekanntschaft mit der roten Internationalen 1 machte. Sinter bem Semperschen Sause, in einer Hofmohnung,2 haufte nämlich ber Minutenschufter. Wenn man biefem ein Baar Stiefel jum Ausbeffern brachte, bann saate er stets, ob man nun schnelle Fertiastellung verlangte ober nicht, mit treubergiger Seftigkeit: "In be Minut,3 5 in de Minut!" und daher nannte man ihn den Minuten= schufter, im Wegensate jum "Emigfeitstischler,"4 ber fast für gang Olbenfund ben Bedarf an Gargen bectte. Aber mahrend der Ewigkeitstischler stets rechtzeitig lieferte, hatte der Minutenschuster die Eigenschaft, mit den Stiefeln, die man 10 abholen wollte, noch lange nicht fertig zu fein. Go mußte benn auch Usmus zuweilen warten, wenn er ein Baar Stiefel abzuholen hatte, und bei folder Gelegenheit geschah es wiederholt, daß er die Schuftersfrau, eine grobknochige, gefahrdrobende Berson, aus dem "Sozialdemofrat" por= 15 lesen hörte.

Die Frau war bem Knaben in der Seele zuwider; aber wie er nach allem Geistigen schnappte, wo es sich ihm bot, so horchte er hier mit beiden Ohren, und war bald überzeugt, daß den Leuten, die da schrieben, bitteres Unrecht geschehen 20 sein müsse, und daß die, die sie anklagten, ausbündig schlechte Menschen sein müssten.

Neben bem Schuster wohnte im Hinterhause ein langer, magerer Mann, ein Schreiber, wie es hieß, ber eine ewig bettlägerige Frau hatte. So kam es, daß man ihn nicht 25 selten mit einem Henkelkorbe über dem Arm und einem Milchtopf in der Hand über die Straße gehen sah, um die

10

Gänge zu besorgen, die sonst den Frauen zusallen. Da der melancholisch dreinblickende Mann überdies dei solchen Verzrichtungen einen in der Taille 1 eng anschließenden Rock mit langen Schößen und einen kerzengeraden Zylinder trug, so war mehr als nötig vorhanden,2 um das Interesse der Straßenjugend wachzurusen. Er hieß Bunger, und ein dicker, ungewaschener Withold versiel eines Tages auf den superben Reim:

"Herr Bunger, Haben Sie Hunger?"

Bon nun an konnte der Mann sich nicht sehen lassen, ohne daß ihn ein wüster Chorus mit dieser Frage versolgte, und da der Mann leider Temperament besaß, so beging er den Fehler, sich umzudrehen und den Buben Borhaltungen zu machen, ja, da die Bersolgungen nun erst recht zunahmen, so verstand er sich dazu, den größten Quälgeistern Geld zu geben, damit sie ihn doch in Ruhe ließen. Die Folge war, daß sie nun, nach weiterem Gelde lüstern, nicht mehr von ihm abließen; denn es gibt nichts Grausameres als eine kompakte Masse von Kindern. Selbst Asmus Semper rief an einem Tage, von sind ofsendar der Hafer stach, dem vor ihm auftauchenden Manne nach:

"Berr Bunger, Haben Gie Hunger?"

25 Da wandte Herr Bunger sich langsam um, machte große, traurige Augen und schüttelte tabelnd langsam den Kopf.

5

Dann ging er seinen Weg weiter. Asmus Semper war über und über rot geworden; der Anblick des Mannes hatte ihn dis ins Herz erschreckt; er schwieg mäuschenstill. Er rief niemals wieder, und er sollte noch bitter bereuen, daß er es überhaupt getan hatte.

# XX. Rapitel

Denn um die Ofterzeit 1 schon mar Asmus Semper natürlich in die mittlere Rlasse der dreistusigen Dorfschule aufgerückt. Und hier herrschte nun ein ganz anderes Leben als in der sturmbewegten Rlasse bes Berrn Schulz. In der Klasse des bejahrten Serrn Rösing, der aussah wie ein 10 alter, in Falten gelegter 2 Landpaftor, herrschte das Leben eines verschlafen fortschleichenden Rinnfals, das in der meisten Beit des Jahres überhaupt kein Wasser hat; man könnte auch fagen: das Leben eines abgeftorbenen Baumes, der nur noch einen einzigen lebendigen Aft trägt. Dieser eine grüne 15 Aft mar bes Herrn Rösings Schreibekunft. Schön schreiben, bas war bas einzige, was er verstand, und er machte benn auch seinen Schülern flar, daß dies das Gine sei, welches nottue. "Jungens," 3 fagte er an jedem Morgen und an jedem Rach= mittage, "Jungens, schafft euch eine schöne Sandschrift an! 20 Eine schöne Schrift geht weg wie warme Semmeln; 4 wer schön schreibt, der braucht gar nicht so klug zu sein; er findet überall offene Türen." So gab denn Berr Röfing, wenn er eigentlich in den Wissenschaften unterrichten sollte, unent=

wegten Schreibunterricht, ben er auch schon um beswillen bevorzugte, weil er bei diesem Unterricht seine schöne Meerschaumpfeife nicht ausgeben zu lassen brauchte. Bu ben Wissenschaften hatte Serr Rösing überhaupt zeitlebens kein 5 bergliches Berhältnis gewinnen können. Seine Rechenfunft zum Beispiel schloß ab mit ber Regelbetri, und mährend ber zwei Jahre, die Asmus zu den Füßen dieses Mannes faß, begann jede Rechenftunde bamit, daß er einige Regel= betriaufgaben an die Wandtafel schrieb und hierauf feine 10 Pfeife anbrannte. Nach einer in der Rlasse gehenden Trabition mußte man das zweite Glied mit dem dritten multiplizieren und das Ergebnis durch das erfte Glied dividieren. Einer saate es dem andern, und wer es trotsbem nicht beariff. der schrieb von seinem Nachbar ab. Usmus wollte eines 15 Tages von herrn Rösing wissen, warum man multipli= zieren und dividieren muffe. Herr Röfing war unangenehm überrascht und rief: "Junge, das ist doch gang flar: das macht man immer fo." Und Asmus setzte sich wieder mit einem ganglich unaufgeflärten Gesichte. Nun gibt es aber 20 eine boshafte Art der Regeldetri: das ift die mit den umge= fehrten Berhältnissen. Man rechnet gang treuberzig barauf 108 1 und bekommt heraus, daß zehn Mann an einem Faß Bier viel länger trinken als ein Mann, wie in einem Märchen. Diese Aufgaben richtig rechnen konnte in der ganzen Rlasse 25 nur einer: ber große und ftarte Sohn des Emigfeitstischlers. und der hatte es von feinem Bater gelernt. Berr Rösing ruckte mit dem Geheimnis nicht heraus, und als Asmus ihn

fragte, woran man solche Ausgaben eigentlich erkennen könne, da lächelte er verschmitzt und sagte mit einer gewissen Schadensfreude: "Jaaa, denk nur mal nach; du bist ja sonst immer so schlau!" Wenn er auch noch dieses, sein letztes Geheimnis preisgegeben hätte, so wäre es mit seinem geistigen Borsprung svorbei gewesen, und darum hütete er sich wohl. Asmussen aber ließen die umgekehrten Verhältnisse keine Ruhe; er wandte sich an den Tischlerssohn, und dieser war uneigensnützig genug, ihm das verschleierte Bilb 1 zu enthüllen.

Für diese Silfe zeigte sich Asmus dem Tischlerssohn er- 10 kenntlich in der Grammatik. Auf den gang vereinzelt auftretenden grammatischen Unterricht des herrn Rösing reagierten zwei Anaben, Asmus Semper und ber neben ihm sitende Friedrich Seilmann; die übrigen 60 ober 70 Schüler verzichteten in ber Regel. Das fam baber, baf 2 15 Herr Rösing sich über grammatische Dinge, wenn er sie notgedrungen einmal berührte, in fehr mystischer Weise aussprach, so mystisch, daß er gewöhnlich überrascht mar, wenn Friedrich und Asmus verstanden hatten, was ihm selbst nicht flar geworden. Und wenn sie mit töblicher 20 Sicherheit erklärten, das fei ein Objekt, und das fei ein Attribut, und er aus feinem Buch erfah, baf fie gang recht hatten, bann tonnte er nicht umbin, mit ehrlicher Bewunde= rung auszurufen: "Du bift'n Baas!" 3 ober "Ihr feid zwei Sauptkerls!" 4 Für gewöhnlich bestand der deutsche Unter= 25 richt des Geren Rösing barin, daß er rauchte und babei aus einem Buche diktierte. In der Linken das Buch und die

Pfeife, in der Rechten einen langen, dicken, wundervoll neuen Rohrstock, ging er dann zwischen den Bänken entlang, und wo er einen empörenden Fehler entdeckte, da schlang sich der lange Rohrstock mit schmiegsamer Indrunst um den Leid 5 des Sünders. Asmus hatte ein sast unsehlbares Augengedächtnis: ein Wort, das er einmal gesehen hatte, schried er niemals wieder salsch, und da er viel gelesen hatte, war ihm jedes Diktat ein Spiel. Er war der Einzige, der sogar das Wort "Vieh" buchstadieren konnte, er mußte dieses Kunststückt oösters in der Klasse vormachen, und jedesmal, wenn es unter atemloser Spannung der Versammlung gelungen war wie ein Todessprung am Trapez, dann rief Herr Rösing: "Du bist'n Baas!" Dafür blühte ihm 2 das gelbe Nohr seines Lehrers bei anderen Gelegenheiten.

Unter den Leiden, die die zwei Jahre bei Herrn Nösing dem Knaden brachten, waren überhaupt die Stockschläge das allergeringste. Schlimmer waren die Lesestunden. Es wurben nur Choräle gelesen; wenn die reichlich 900 Choräle des Gesangbuches zu Ende waren, so sing es dei Nr. 1 3 wieder an, und nie verstand oder empsand ein einziger Schüler ein einziges dieser Lieder. Die Anseitung des Lehrers bestand darin, daß er, wenn ein Schüler genug gelesen hatte, die Pseise aus dem Munde nahm und "Weiter!" sagte. In diesen zwei Jahren bildete sich im Herzen des kleinen Semper über der religiösen Dichtung eine Geröllhalde, und es mußte ein Wunder geschehen, wenn jemals eine Pslanze dieses Gestein durchdringen und die Augen wieder ans Licht heben sollte.

10

So hatte denn die religiöse Erziehung keinen grimmigeren Feind als diesen Unterricht, und an diesem Unterrichte trug noch ber gute Berr Rösing bei weitem die fleinste Schuld. Das Elternhaus ftand allen religiösen Dingen mit vollfommener Indifferenz gegenüber, höchstens, daß 1 Rebetta Gem= 5 per gelegentlich ein fraftvolles Wort gegen die "Pfaffen" erschallen ließ. Für Asmus bedeutete nach alledem das Wort Religion, so lange er daheim war, etwas durchaus Gleichgültiges, fo lange er in ber Schule faß, eine überwältigende Anhäufung geiftiger Qual.

Aber auch dieser Unterricht war immer noch nicht sein schwerstes Leiden. Sein schwerstes Leiden war, daß er anders mar als die andern.

Wenn in der Rlasse des Herrn Schulz, des herrlichen, schwärmerisch verehrten Berrn Schulz fast ebensoviel Ber= 15 setzung wie Unterricht gewesen war, so versetzte Berr Rösing überhaupt nicht. Gleichwohl aab es in seiner Rlasse eine Rangordnung, aber eine ein= für allemal geheiligte. Auf ben oberften Platen saffen nämlich die Schüler, die er fürch= tete, oder beren Bäter oder Mütter ihm bedrohlich waren. 20 So füllten benn die ersten Banke lauter prachtige Rerle mit entschlossenen Gesichtern. Diese Streligen 2 ober Bratori= aner würden jede Versetzung mit einer Palastrevolution beantwortet haben. Nur der begabte Cohn des Emigfeits= tischlers faß trot feiner Stärke und Ausdehnung mitten in 25 der Rlasse, weil er durchaus friedlich und braven Gemütes mar. Der Brimus der Klasse dagegen war ein werdender

Stier an Kraft und Intelligenz; er hieß Klaus Rampuhn und sah schon bei seinen breizehn Jahren um Mund und Augen ganz danach aus, daß er um einen Sechsling weinen Menschen erschlagen könne.

So übten die Strelitzen gegen ihre schwächeren Mitschiller alle Rechte einer absoluten Herrschaft aus, und Klaus Rampuhn besonders zeigte schon bald ein unheimliches Interesse für den noch immer klein gebliebenen Asmus Semper.

## XXI. Rapitel

Die "immanente Gerechtigfeit ber Dinge" 3 ift fo groß, 10 daß die dummen Menschen, selbst wenn sie im Besits der bochften Ehrenstellen sind und fie gar nicht verlieren können, sich bennoch über die größere Gescheitheit ber niedriger Stehenden schmählich ärgern. Es liegt ihnen zwar nichts baran, gescheit zu sein; aber die andern sollen es auch nicht sein. 15 Brätorianer studierten burchweg schon mehrere Sahre unter Berrn Röfing, und fie hatten ber gangen Rlaffe jenen Seelenfrieden mitgeteilt, der sich unter solch einem Lehrer bald genug über die ganze Schülerschar verbreitet. Nun waren - da Gafte eingezogen, die schienen Neuerungen einführen zu 20 wollen: die Gewächse des Herrn Schulz schoffen aus den Bänken heraus und riefen: "Ich weiß es, Herr Lehrer, ich weiß es!" und besonders Seilmann und Semper waren von folch infamer Lebendigkeit, daß ein noch so narkotischer Unterricht fie nicht ganglich einzuschläfern vermochte. Alle Augenblicke bieß es: "Du bist'n Baas" und "Du bist'n Sauptferl," und das pafte Rlaus Rampuhn einfach nicht mehr. Er machte die Leibgarde mobil, und man begann mit einem Geplänkel aus ber Entfernung. Wenn die beiden Lebendigen fich zeigten, hieß es: "Ruck, da find die Baase! 5 Halloh, da find die Sauptferls!" Friedrich Seilmann aber war ein Diplomat; er machte gute Miene zum bofen Spiel,1 aing sofort zur Leibgarde über und schloß mit ihr Freundschaft. Das hätte nun Asmus auf den Tod 2 nicht können! Es war ihm eine Luft, sich neden und hänseln zu lassen: aber 10 sobald er Feindseligkeit spurte, gefror seine gange Außenseite im Nu! Dieser lumpige kleine Pfeifendreherjunge mar über= haupt noch obendrein stolz! Er hatte Rlaus Rampuhn wiederholt den Gehorsam verweigert! Überhaupt: Asmus Semper und Rlaus Nampuhn! Es waren so zwei Men= 15 schen, die beim ersten Begegnen blitzschnell und blitzhell emp= finden, daß eine ewige Rluft zwischen ihnen befestigt ift. Aber noch immer brannte der Kampf nur mit alimmendem Feuer. Eine große Menge Brennstoff lag auf ber Glut; aber sie fand keine Luft, keinen Ausweg nach oben. Da 20 endlich brachte eine Pelamütse die überreichlich entwickelten Gafe zur Explosion.

Marianne Semper hatte von ihrer Herrschaft seine abge= legte, sehr schöne und sehr hohe Pelzmütze geschenkt bekommen und sie an ihren Bruder weitergegeben. Asmus strahlte 25 vor Glück, und weil sie so schön war, und weil er sonst keine tragbare Mütze besaß, ging er an einem wunderschönen

Junimorgen mit seiner Pelzmütze zur Schule. Da bekam bas Feuer Luft. Ein brausendes Hurra begrüßte ihn, als man seiner ansichtig wurde. Man fragte ihn, ob er bange sei, daß er sich den Kopf erkälte, und weil sie so hoch war, sfragte man, ob er eine Etage zu vermieten habe. Darüber mußte auch Asmus lachen; aber er war doch froh, als der Unterricht begann und die Sache ein Ende hatte.

Indessen: er hatte die Bause nicht bedacht. Auf dem Spielplate bilbete fich ein großer Rreis um ihn, und als er 10 auf ihre Neckereien nur badurch erwiderte, daß er schweigend sein Brot verzehrte, da nahm ihm Klaus Rampuhn die Müte hinterruds vom Ropfe und ließ sie von Sand zu Sand gehen. Asmus protestierte energisch und verlangte seine Mütze zurück; aber da wurde die Sache erft amufant; benn nun begann die 15 Mite zu fliegen. Soch über ben Röpfen flog sie babin und wurde nun eine Angelegenheit der gangen Schule. Sie fiel in den Schmutz, und der Nächststehende schleuberte fie mit dem Kuße wieder in die Söhe; so flog sie hin und ber über ben ganzen, weiten Schulhof, bald hierhin, bald dorthin, und 20 Usmus lief atemlos hinterber, um fein foftliches Staatsstuck wiederzuerlangen. Aber je mehr er lief und langte, desto wilder murde die Jagd, bis er verzweifelnd ftehen blieb und Tränen über seine Wangen rollten. Da endlich griff einer die Müte auf und stulpte sie ihm mit allem Staub und 25 Schmut über beibe Ohren. Er nahm sie ab, und als er fah, wie das einzige schone Rleidungsstud, das er befaß, qugerichtet mar, ba brach er in lautes Schluchzen aus.

Hätte er sich klagend an den Lehrer gewandt, so würde er seine Lage nur verschlimmert haben. Der Korpsgeift be= legte mit Acht und Bann i jeden, der einen Mitschüler beim Lehrer verflagte. Er suchte sich anders zu belfen: er ging ohne Müte zur Schule, auch bei Regen und Wind. Aber 5 er follte fogleich innewerben, daß nicht die Müte, fondern er selbst der Gegenstand des allgemeinen Interesses war. Deraleichen Gemeinschaften in Schulen und Rafernen suchen ein Opfer, an dem sie sich veranügen können, und webe dem, der auffällt, wehe dem, der bann durch eine unzeitgemäße Mütze 10 die Furien entfesselt; sie lassen nicht wieder ab von ihm. Freilich, in einem Falle mare die Frage fofort gelöft gemefen: wenn er ein Riesenkerl gewesen wäre mit derben Fäuften. Aber er war klein und hatte nur ein Paar unbedeutende Armchen; so flutete alle Grausamkeit der Jugend auf ihn 15 zusammen.

Sie ließen sich mit Willen auf ihn stoßen, daß er siel, und wenn er sich aufrasste, riesen sie entrüstet, das habe der ans dere getan; sie rissen ihn an den Haaren und stachen ihn mit Stahlsedern, und wenn er sich umsah, machten sie unschuldige 20 Gesichter; sie rezensierten schonungsloß seinen dürstigen Ansaug; sie glossierten die Antworten, die er in der Stunde gesgeben hatte, und nannten ihn einen furchtbar dummen Kerl; sie schlugen ihm, wenn er aß, scheinbar unversehens das Brot auß der Hand, oder sie warsen ihm Sand oder Erde darauf.

Wenn Herr Rösing ihn wieder einmal einen "Baas" genannt oder ihn sonstwie gelobt hatte, dann war es in der nächsten Pause besonders schlimm. Er nahm sich vor, in der Stunde gar nicht mehr zu antworten und sich dumm zu stellen. Aber das gewann er nicht über sich.

Zu Hause verriet er keinen Hauch von seinem Nummer. 5 Es war das Sempersche Schweigen, was ihm die Lippen schloß. Und wenn er zehn Minuten im Bereiche des Haussfriedens geatmet hatte, dann siel auch die ganze Schule von ihm ab, und die leichtsinnige Phantastennatur Ludwig Semspers gewann in ihm die Oberhand.

Wenn er dann aber am nächsten Morgen zu einem Schul-10 tage erwachte, bann war es, als wenn eine wuste Faust ihm jäh ans Berg fuhr und es mit roben Kingern zusammenkniff. Er ging auf Umwegen zur Schule, um niemandem zu begegnen, und er wartete den äußersten Augenblick ab, um unmit= 15 telbar vor dem Lehrer in die Rlasse zu treten. Am Schlusse ber Schule martete er, bis alle gegangen maren, um allein zu geben: aber sie hatten Zeit, sie lauerten ihm draufen auf und geleiteten ihn. Da versuchte er, als erfter hinauszukommen und rasch zu entweichen; aber sie stürmten hinterdrein und 20 liefen schneller als er mit seinen Solzpantoffeln. Er schützte Erfältung vor, um während der Pause im Zimmer bleiben zu fönnen; aber die Streliten erflärten herrn Röfing, Sem= ver sei gar nicht erfältet, er wolle nur im Zimmer hocken; ba jagte ihn Herr Rösing hinaus. Und wenn er drinnen blieb. 25 so famen sie wieder berein und qualten ihn amischen vier Wänden, das war noch schlimmer als unter freiem Simmel. Wenn er so nach einem Ausweg suchte und seine Seele binund herstatterte wie ein geängstigter Bogel, dann mußte er immer zu sich selber sagen: "Du bist seige — du bist seige —" und dies Gefühl machte ihn sterbenselend. Endlich beschloß er, ein Ende zu machen, und klagte Herrn Nösing sein Leid. Der hörte ihn kaum an, nahm die Pfeise aus dem Munde 5 und sagte:

"Ach was, ihr müßt euch vertragen. Du wirst wohl auch schuld haben. Du bist 'n Krakehler!"

Asmus war,2 als habe er einen Stoß vor die Brust bestommen. Er sollte krakehlen? Wegen Klaus Nampuhn? 10 Und gegen die andern zwanzig Athleten? Eine wilde, bittere Flut brauste in ihm auf und überquoll sein Herz; ein Gefühl, das er dis dahin nicht gekannt, vergistete ihn, das Gefühl von einer großen Ungerechtigkeit. Wenn ihm seine Mutter einmal unrecht tat, so wußte er trot alledem, daß 15 sie ihn liebe; aber dieser Mann war ein Nichter; bei ihm mußt e man Recht sinden, und er urteilte so!

Die Folge seiner Anklage waren erneute, gesteigerte Quäslereien. Er wurde nun obendrein als "Angeber," als "Klatschmaul" und "Berräter" verhöhnt. Und noch ein bits 20 terer Schmerz stand ihm bevor. Friedrich Heilmann, sein Mitbaas und Bertrauter, ging ofsen zur Übermacht der Feinde über. Sines Morgens sah er ihn höhnend und laschend in den Reihen seiner Peiniger. Ja, einmal sah er, wie Heilmann und mehrere Strelitzen die Köpse zusammens 25 steckten, wie Heilmann sprach und die andern begierig horchten. Irgendetwas schien von Mund zu Mund zu gehen, und

bann mit einem Male klang es rings um ihn von zwanzig, breißig johlenden Kehlen:

"Trubel, Trubel, Trubel, hohoooo Trubel, hurra Trubel, Trubel, was macht Fidelio? <sup>1</sup> Trubel, fing mal was aus'm 5 Trombadur, <sup>2</sup> hoooooooo . . . Trubel, Trubel, Trubel, Trubel bel . . ."

Asmus war bis in die Lippen hinein erblichen. Ahnungslos hatte er seinem Freunde Heilmann anvertraut, wie sie
ihn im Hause nannten, und mit glücklichem Stolz hatte er
von seinem Bater erzählt, was der alles könne, wie schön er
singen könne, aus "Fidelio" und aus dem "Troubadour" und
aus allen Opern, und wie sein er vorlesen könne. . . . Das
alles hatte Heilmann setzt den Feinden verraten! Wie
schrecklich anders klang sein Neckname aus diesen Kehlen!
Ein Kosename war es daheim, ein wilder Schimps war es
hier; wenn die Seinen ihn so riesen, war es ein Wangenstreicheln; hier schlug es ihm wie eine Stachelpeitsche ins
Gesicht und übers Herz; die Zärtlichseit hatte diesen Namen
gefunden, und die Grausamkeit sprach dieselben Laute mit
einem Klange, daß sie wie eine Höllenmusik von Roheit,
Neid, Hafz, Übermut und Schadensreude klangen.

Er nahm sich zum hundertsten Male vor, ihr Gejohle mit Stillschweigen zu übergehen; aber das half ihm nicht das mindeste. Das ärgerte sie und reizte sie nur noch mehr. Sie wußten, daß seine Geduld nicht unendlich war, und sie waren immer entschlossen, es so weit zu treiben, daß er tobte und weinte. Schon am nächsten Tage reizten sie ihn durch

bas neue Peinigungsmittel so weit, daß er alles um sich her vergaß und den Kampf aufnahm mit Klaus Rampuhn. Im Wirbel der Wut, mit geballten Fäusten sprang er auf den Schlagetot los, und er flog mehr als er sprang; der aber stieß ihm nur kaltlächelnd die Faust entgegen, und der kleine 5 Semper lag rücklings am Boden, und das Blut floß ihm aus Mund und Nase.

### XXII. Rapitel

Als er an diesem Tage nach Hause kam, ging er leise ins Schlafzimmer und machte die Tür behutsam hinter sich zu. Er hatte noch nie gebetet; in seinem Hause betete man nicht; 10 in der Schule geschah es nur hin und wieder, und dann tat es Herr Rösing. Er faltete sest hie Hände ineinander und sprach:

"Lieber Gott, laß sie mich boch nicht mehr so schrecklich quälen! Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich will auch 15 ganz gewiß immer gut und sleißig sein. Mach' doch, daß sie mich nicht mehr quälen, oder sonst mach' mich lieber tot; ich kann es nicht mehr aushalten. Ich hab' ihnen doch nie etwas getan! Warum sind sie denn immer so schlecht gegen mich? Ich habe ganz gewiß nicht angesangen . . . ."

Da brach er plöglich ab und starrte vor sich hin. Er sah plöglich Herrn Bunger, wie er ihm nachgerusen hatte:

> "Berr Bunger, Haben Sie Hunger?"

und wie der Verhöhnte sich nach ihm umdrehte, wie er so langsam den Kopf schüttelte und so große, traurige Augen dabei machte. Und Asmus schlich leise von Gott hinaus und machte die Tür zu. Er fühlte sich unendlich elend.

Aber in das Dunkel dieser Tage sollte doch ein milbes Licht fallen, ein milbes und feltsam starkes Licht. Un einem schulfreien Morgen breitete sich plötslich vor seinem Geiste mit einem unnennbaren Dufte die Talwiese aus, die Talwiese zwischen den Gisenbahndammen, die er nicht wieder gesehen, 10 feit fie die Wohnung "Am Rain" verlaffen hatten. Gin unwiderstehlicher Drang trieb ihn dorthin; sich überstürzend lief er davon, und als er am Ziele mar, fand er noch alles. wie es einst gewesen. Gine Stunde lang tat er nichts anberes, als daß er hier im Grase saß ober bort am Wege 15 stand, mit träumender Sand über einen Zweig hinstrich ober in die Ferne fah und lächelte. 2118 er wieder heim wollte, mußte er an dem Wirtshause vorbei, das dort lag, wo ber eine Gifenbahndamm sich in zwei Damme gabelte, und als er an dem Saufe vorüberging, faß da auf dem Bei-20 schlag 1 der steinernen Freitreppe ein wundersames Mädchen.

Sie war kein rund= und flachsköpfiges, rot und weißes Kind von holfteinischer Art; sie sah ganz anders aus. Sie hatte Augen und Haare von tiesem Braun, und auch ihr längliches, schmales Gesicht war gebräunt. Ihre langen, 25 schmalen Hände lagen im Schose gefaltet, und alles in ihrer Haltung schien auf eine frühgewohnte Traurigkeit zu beuten.

"Saft du bich verlaufen?" fragte er.

Sie schüttelte ben Ropf und fagte "nein."

"Du bist nur mube, nicht?" 1

"Nein, ich warte auf meinen Papa."

Die Tür der Schenke stand offen, und man hörte eben ein 5 überlautes Gelächter, bei dem die Aleine ihre langen, dunklen Brauen zusammenzog, als ob es ihr wehtäte.

"Magft du drinnen nicht fein?" fragte Asmus.

Statt aller Antwort schüttelte fie fich mit leisem Schauber.

"Ich mag gern in einer Wirtschaft sein," sagte Asmus. 10 "Einmal, da nahm mein Bater mich mit in die Wirtschaft, und da kriegte ich ein ganzes Glas voll Selters mit Himbeeressig, das schmeckt samos."

Sie fah ihn fest und forschend an.

"Ift bein Bapa gut gegen bich?" fragte fie.

Usmus lachte auf. "Natürlich!" rief er. "Mein Bater ift ber beste Mann auf ber gangen Belt."

Sie zog wieder die Brauen zusammen, sah an ihm vorbei und schwieg.

"Das ist wunderhübsch," sagte er nach einer Weile und 20 zeigte auf eine seingeschnitzte Brosche, die ihr ärmliches Kleidchen am Halse zusammenhestete.

Nun wurde sie lebendig. "Das ist eine Gemme," sprach fie, "die ist von meinem Onkel in Griechenland."

Asmus machte große Augen. "Du hast einen Onkel in 25 Griechenland?" rief er.

"Ja," nicte fie lebhaft. "Mein Ontel in Griechenland

15

ist ein großer Mann. Wenn er uns wieder besucht, will er mir eine Puppe mitbringen, so groß wie ich selbst, und wenn ich größer bin, will er nur mich heiraten, und dann soll ich seine Königin werden."

"Seine Königin?"

"Ja. Mein Onkel heißt "der König der Mainotten." Er hat viele hohe Marmorberge, und da kann er alles tun, was er will. Und da ist so schöne warme Luft, und dann nehm" ich meine Mama mit, und dann wird sie gesund."

10 "Ift beine Mutter frank?"

"Ja. Schon drei Jahre," sagte sie ganz leise.

"Aber beinen Bater nimmft du doch auch mit, nicht?"

"Nein!" Sie stieß das Nein so heftig hervor, daß Asmus Mund und Augen aufriß. Eine ganze Weile stand er stumm 15 und verlegen vor ihr, sie bald anschauend, bald in die Ferne blickend. Es ging ihr nicht gut, das fühlte er. Endlich griff er in die Hosentasche und sagte:

"Ich will dir was schenken," und er drückte ihr einen großen Glasmarmel in die Hand, seinen vielbewunderten Glas-20 marmel, in dessen Innern man eine geslügelte Gestalt sab.

"Mäbchen spielen ja gar nicht mit Marmeln," sagte sie und lächelte dabei, und weil sie ein so ernstes Gesicht hatte, sah ihr Lächeln ganz unendlich schön aus.

"Das macht nichts,<sup>2</sup> behalt ihn nur, behalt ihn nur!" rief 25 er hastig mit der Hand abwinkend. Er trat zurück, damit sie ihm den Marmel nicht wiedergeben könne. "Danke," fagte sie dann und steckte den Marmel in die Tasche. Asmus wollte gerade fragen: "Nommst du immer hiersher?" als ein großer, breitschulteriger und höchst wohls genährter Mann, vom Wirte geleitet, aus der Schenke hervortrat. Er war ein "Stadtreisender" und trug seinen Warenkosser in der Hand.

"Da sitzt sie nun wieder, die verrückte Deern," 1 rief er dem Wirt zu. "Sie will immer nich mit 'rein; 2 das is ihr nich "sein" genug. Jää,3 ich hab 'ne ganz seine Tochter, die is übergeschnappt!" Er tippte dabei mit dem Finger an seine Stirn und lachte breit und ergiedig. Dann übergab 10 er ihr den Koffer, der ihr ersichtlich schwer wurde, und ging davon mit der Miene eines Mannes, dem es gut geschmeckt hat. Als sie unter dem Tunnel waren, setzte das Mädchen den Kosser nieder und schaute sich nach Asmus um und nickte ihm zu. Asmus nickte wohl siedenmal in einer Sekunde zu= 15 rück. Dann rasste das schlanke Kind seine Bürde hastig auf und verschwand um die Ecke.

Am nächsten Tage ging er wieder nach der Wirtschaft; er wollte — er wußte nicht einmal ihren Namen! — er wollte dem braunen Mädchen sagen: "Wenn du nach Griechenland 20 gehst, nimm mich mit!" aber sie kam nicht. Drei Wochen lang ging er jeden Tag, an dem er sich irgend freimachen konnte, nach dem Wirtschause; aber das Kind kam nicht wieder. Dann gab er es auf, aber nicht ohne ein blindes Vertrauen in die Zukunst, daß er ihr einmal wieder begeg= 25 nen werde.

Mit einer fast erhabenen Gelaffenheit und Beiterkeit ging

er nun in die Schule und seinen täglichen Leiden entgegen. Mochten sie ihn nun verhöhnen und qualen — in seinem Innern war ein beständiges Lächeln; er hatte seine Freundschaft anderswo; er hatte etwas, was sie nicht erreichen fonnten, woran sie nicht rühren konnten, wovon sie nichts ahnten; er war der Vertraute einer Königin, mit der er einst nach Griechenland ging.

Und bald follten auch seine Schülerleiden einen drastischen Abschluß sinden. Er turnte auf dem Schulhose mit einigen 10 neutralen Genossen an der schrägen Leiter, und als er gerade am Gerät hing und sich ziemlich hoch "hinausgehangelt" hatte, kam Klaus Rampuhn daher und riß ihn an den Füßen herunter, daß er wie eine Keule mit dem Kopse auf den Erdboden schlug und bewußtlos liegen blied. Er erhob sich bald wieder, im ganzen Gesicht so blaß wie Kreide; dann mußte er erbrechen. Er klagte über Ohrensausen und mußte nach Hause gebracht werden.

Herrn Rösing ward es seltsam weichlich und schwül ums Herz.<sup>3</sup> Er sand tief entrüstete Worte <sup>4</sup> über die an dem <sup>20</sup> kleinen Semper verübten Roheiten und warnte ernstlich vor Wiederholungen. Klaus Rampuhn blicke ihm dabei kalt ins Gesicht mit dem Ausdruck: Ich pseis auf alles. Die übrigen Prätorianer fühlten sich in ihrer diesmaligen Unsschuld unendlich wohl.

25 Asmus hatte seine Begleiter vor der Tür seines Hauses verabschiedet und zu seiner Mutter gesagt, ihm sei in der Schule unwohl geworden, er möchte zu Bett geben. Besorgt fragte ihn Rebekka, wie benn das gekommen wäre; aber er erklärte achselzuckend, das wisse er nicht. Er konnte es nicht über sich gewinnen, seinen Eltern zu sagen, daß er in der Klasse so viele Feinde habe. Was sollten sie von ihm denken? Er konnt' es ja auch gar nicht beschreiben, wie diese Feinds sichaft war, woher sie kam, wie er sie fühlte und wie die andern sie fühlten — er wußt' es ja eigentlich selber nicht.

Übrigens schlief er die nächsten Tage fast ununterbrochen, und nach fünf Tagen hatte er sich wieder zurechtgeschlafen. Erst Jahre nachher erfuhren die Eltern, wie ihr Sohn zu ro dieser Krankheit gekommen war, und daß er eine leichte Gehirnerschütterung überstanden hatte.

## XXIII. Rapitel

Asmussens Sturz von der Leiter war den Stresizen doch in die Glieder gesahren; 2 er hatte von nun an Ruhe vor ihnen. Nur Klaus Nampuhn, der geborene Anti-Asmus, 15 zeigte schon nach vierzehn Tagen Neigung, wieder mit ihm anzubinden. Er streckte den Fuß vor, als Asmus vor= überlief, und dieser stolperte. Aber im selben Augenblicke erscholl das Geräusch von einer enormen Ohrseige. Als Asmus aufblickte, stand der Sohn des Ewigkeitstischlers vor 20 Klaus Nampuhn und sagte ruhig: "Wenn du dich jetzt noch einmal mausig machst, hast du blaue Augen." 3 Und dann sagte er zu Asmus: "Wenn er dich nicht in Ruhe läßt, sag' mir nur Bescheid."

Klaus Rampuhn war vollständig verblüfft. Der Tischlerssohn schlug und raufte sonst nie; darum kam dieser Eingriff gänzlich überraschend. Er hatte gefunden, was den Rampuhnen imponiert, und von nun an wohnte der Tischzerssohn in Asmussens Gerzen gleich hinter den Eltern.

Es währte nicht lange, so zogen selbst die Strelitzen den Bersemten zu ihren Spielen heran, und sie demerkten mit Berwunderung, daß er ein munterer, lustiger Kamerad war und keinem von ihnen etwas nachtrug. Es war ein ganz anderer Mensch, als der, den sie dahin gekannt hatten. Sie kamen dahinter, daß er nur dann ein steises Genick habe, wenn ihm Unrecht und Feindschaft widersuhr, und von da ab hatte er bei ihnen herrliche Tage.

Auch baheim war sonnige Zeit. Und wie die gute Zeit, 1
15 kam auch diesmal so gegen Weihnachten Heinrich der Seesfahrer von irgend einer Seefahrt zurück; er fuhr mit vollen Segeln in den Hafen der Semperischen ein, und beim Löschen zeigte sich, 2 daß er für Asmus ein funkelnagelneues Buch gesladen hatte. Er hatte aber auch einen Passagier an Bord, 20 und das war wiederum kein anderer als Leondard.

"Guten Abend," hatte Ludwig Semper gesagt; die Kinder fonnten vor Erregung nichts sagen, und Rebekka kniete, als Leonhard eintrat, vor einer Schublade der Kommode, um ein Tischtuch herauszunehmen. Da trat Leonhard zu ihr, beugte sich zu ihr nieder, legte den Arm um sie und sagte: "Guten Abend, Mutter," und Rebekka zog ihn so sest an sich, daß er neben ihr in die Knie sank, und küßte ihn und sagte:

"Guten Abend, mein Kind!" und dann weinten sie gemeinsam in den armseligen Leinenschatz der Familie Semper hinein.

Nun wurden auch die Kinder mutig und begrüßten den ältesten Bruder, und Ludwig Semper reichte Leonhard die 5 Hand. Dann entstand eine beklommene Stille. Da dachte Asmus: Er glaubt gewiß, weil er nicht gut angezogen ist, mögen wir ihn nicht mehr leiden — jetzt wollen wir erst recht freundlich gegen ihn sein, und er machte sich eilig und eng an ihn heran und zeigte ihm das Buch, das Moldenhuber ro ihm geschenkt. Es war "Sigismund Rüstig, der Bremer Steuermann", nach dem Englischen des Kapitäns Marryat.¹ Während er seinem Bruder die Vilder des Buches zeigte, hörte Asmus durch das frohe Lärmen der andern die leisen Worte Rebestens: "Er ist doch'n herzensguter Junge!" und 15 hörte auch, wie Ludwig darauf erwiderte: "Jaja — hm."

Diesmal dauerte die Freude der Weihnacht weit über das Fest hinaus; denn Leonhard trat nun wieder bei seinem Bater in Arbeit, und der Wolfenschieder obendrein! Da war nun jeder Arbeitstag ein hochgebenedeiter <sup>2</sup> Freudentag! Heinrich <sup>20</sup> Moldenhuber hatte die wogenden und glitzernden Träume des wirklichen Seefahrertums endgültig überwunden und war inzwischen auch Zigarrenmacher geworden, genau aus demselben Grunde, aus dem Ludwig Semper dei diesem Gewerbe blieb: nämlich, weil man so viel dabei denken konnte, <sup>25</sup> wie man wollte. Moldenhubers Überzeugungen waren durch Denken und Wissen und durch die Höhenlust seiner

Wolfenwege geläutert; Leonhards Meinungen waren Leibenschaft und Phrase. Es mochte vier Wochen nach Weihnachten sein, als er die machtvolle These ausstellte, daß alle Fabrisanten Schuste seien. Ludwig Semper widersprach wie ges wöhnlich seinem Sohne mit Lächeln und Kopsschütteln. Er verteidigte seinen Arbeitgeber, der freisich seine schlimmen, aber auch seine vortresslichen Seiten habe. Aber in Leonhard gärte schon wieder der Drang ins Ungebundene. Zwar band ihn ja niemand, weder durch Handlungen noch durch Worte; selbst Rebessa hütete sich surchtsam vor Ermahnungen. Die Aussicht der Eltern beklemmte ihn, eben weil sie keine Aussicht war, sondern nur schweigend wirsende Gegenwart. Er erwiderte seinem Bater hestig und vergaß sich endlich so weit, daß er ries: "Das ist Blöbsinn!"

25 Asmus bekam einen furchtbaren Schreck. Er würde es überhaupt nicht begriffen haben, daß jemand die Ehrfurcht gegen seinen Bater verletzen könne; daß es aber sein eigener Bruder tat, das entsetzte ihn. Die ganze Welt war ihm mit einem Male voll tiefer Trauer; denn sie war ihm ent= 20 göttert; sein Bater war immer noch der liebe Gott. Und dann brauste ihm das Herz von heißem Jorn. . . .

Ludwig Semper sagte gar nichts. Dafür sagte aber Frau Rebekka besto mehr. Zulett brach Leonhard sein Zigarrensbrett ab, nahm Hut und Rock und verließ zum letzten Male 25 bas Elternhaus.

Nun folgten wohl ein paar traurige, zerrissene Tage, an benen auch die hellste Sonne die Wolfen der Tabakstube nicht

burchbringen konnte; aber woher hätte wohl der Wolkenschieber seinen Namen gehabt, wenn er nicht verstanden hätte, graue Wolken beiseite und rots und goldumsäumte herbeis zuschieben? Nein, bald atmeten die Semper wieder die leichte, heitere Luft, die ihre eigentliche Atmosphäre war, und 5 dazu hatte nicht wenig der Wolkenschieber getan.<sup>1</sup>

Er verstand eben das Wolfenschieben unendlich viel besser als das Zigarrenmachen. Unter diesen Umständen empfand es Ludwig Semper als ein Glück, daß Moldenhuber in Hinssicht auf Zigarren nur von geringer Produktivität war; robenn wenn der Fabrikant bei der Ablieferung solche "Raupen" entdeckte, dann konnte er sehr unangenehm werden, ja, es konnte Ludwig Sempern die Arbeit kosten.

Aber balb versiel Ludwig Semper auf eine geniale <sup>2</sup> Ibee, die alle Schwierigkeiten auf die einfachste und angenehmste 15 Weise löste. Er ernannte Heinrich den Seesahrer zum ständigen Borleser, und er sowohl wie die drei übrigen Gezhissen zu machen, die der Seesahrer eigentlich machen sollte, und sie ihm anzurechnen. So mußten sie denn freisich über den 20 Feierabend hinaus arbeiten; aber gerade beim Lampenlicht, wenn die Welt still geworden war, sas und hörte sich's wunzbergut. Der Segler verdiente mehr denn je, 5 und die Sempersche Akademie hatte einen sestangestellten Lektor. Da aber der Wolkenschieder doch nicht immer lesen konnte, so 25 wurde Asmus, der beim Zuhören so wenig Blätter entrippte, wie nie vor ihm und nie nach ihm ein Tadakzurichter entrippt

20

bat, eines Tages zur Aushilfe herangezogen, und Asmus fuhr mit foldem Feuer vom Tabaf in die Lekture, daß die Eltern wohl hatten glauben können, ihr Rind sei ihnen unter den Sänden ausgewechselt worden. Man fand, daß es sich gut s anhöre, wenn er lefe.1 und da er sich nebenber etwas Französisch und Englisch angeeignet hatte, so konnte er sogar solche Fremdwörter wie "Bourgeoisie" und "Trades Unions" lesen. In Asmus aber fampften um diefe Zeit zwei Ibeale miteinander. Was follte er werden? Beim Lefen all ber 10 schönen Bücher hatte sich ihm die Überzeugung aufgedrungen, baf es um ben Dichterberuf boch eine munderschöne Sache fein muffe. Bielleicht wollte er Dichter werben. Bielleicht aber auch nicht. Denn es gab ba noch einen anbern Beruf. ber vielleicht noch herrlicher war. Das war ber bes See-15 mamis. Wenn er fich als Seemann bachte, bann fab er fich nachts allein auf dem Berbeck liegen und fah vom dunklen, tiefblauen Simmel bas Preuz bes Subens herniederflam-Das Rreuz bes Subens hatte es ihm angetan, feit= bem er "Salas p Gomez" 2 gelefen.

"Bon beinem himmel wird auf mein Gebein Das Sternbild beines Kreuges nieberschauen."

sagte er oft bei sich selbst. Ober er saß in heller, silberner Luft im Mast einer Fregatte. Da mußt' es gut sein: er hatte nun schon so oft an der Elbe gelegen und hatte seinen 25 Blick mit den in die goldene Ferne strebenden Dreimastern stromab schweben lassen; das wußte er ganz genau: um diese

Masten wob ein sonderes <sup>1</sup> Leben; sie ragten auf in eine anbere Welt. Und so im Maste sitzend, sah er sein Schiff eins lausen in den in der Sonne sich breitenden Hasen von Vera Eruz. Vera Eruz mußt' es sein, davon ließ er nicht ab.<sup>2</sup> Auch wenn ihm jemand der Wahrheit gemäß gesagt hätte, 5 daß Vera Eruz in dürrer Ebene zwischen öden Sandhügeln liege und wenig Schönes aufzuweisen habe, er wäre doch nach Vera Eruz gesahren; das war Vestimmung. Er hatte einmal eine Geschichte gelesen, in der der junge Held, ein Kasett, nach Vera Eruz suhr, und sosort bei dem Namen Vera ro Eruz hatte er eine Visson gehabt von allen Farben und Prächten <sup>3</sup> der Tropen, von einer selig träumenden Stadt der goldenen Türme, die am Hasen des ewigen Sonnensglückes ruht. Darum mußte er nach Vera Eruz.

# XXIV. Rapitel

Aber es sollte noch schlimmer werden; aus dem Dilemma <sup>4</sup> 25 sollte ein Trilemma werden. Sein Bruder Johannes nahm ihn an einem Sonntagmorgen mit nach Hamburg in die "Kunsthalle." Da sah er den Distoswerfer <sup>5</sup> und den Borghesischen Fechter, den sterbenden Gallier und den Farnessischen Stier, die melische und die mediceische und die knidische Wenus, den Hermes mit dem Dionhsosknaben und den belsvederischen Apoll, den Oftavianus Augustus und die Nike des Paionios. Johannes blickte immer abwechselnd auf die Bildwerke und auf seinen Bruder; er erwartete Außs

brüche ber Begeisterung und des Entzückens; aber Asmus war ganz wie diese steinernen Bilder; er konnte keinen Laut hervorbringen und lebte doch vom Scheitel dis zur Sohle ein hohes, seierliches Leben. Er war einmal mit seiner Wutter in der Kirche gewesen, und da war es gar seierlich gewesen; aber hier war es doch noch unendlich seierlicher. Bon hier nahm er den Schimmer mit hinweg, das unsichtbare himmlische Gewand, in das er von nun an alses hüllte, was er aus dem Lande Griechenland vernahm, und die schiffer Sehnsucht der Deutschen, die nach Hellas wie nach dem verlorenen Paradies der Formen zurückschaut.

Nein, solche Statuen schaffen können, das war doch etwas anderes als zur See sahren! Er warf den Seemann über Bord und erklärte tags darauf vor versammelter Familie: x5 "Ich will entweder Bildhauer oder Dichter werden." Ein homerisches Gelächter war die Antwort. "Ja," rief Ludwig Semper mit einem elegischen Lächeln, "wenn man das einsach so "wollen' könnte!"

Die Naivetät des guten Asmus ging aber noch viel weiter, 20 als sie ahnten. Er hatte überhaupt nicht an Kosten gedacht. Was braucht' es denn weiter als das Werkzeug zum Hauen und den sesten Willen, Bilbhauer zu werden? Es sollte sossort losgeben. Er verschaffte sich heimlich einen Hammer und einen Meißel, und bald bedeckte sich alles in seiner Umszedung, was Stein und Mauer hieß, mit den Spuren seiner Kunst. Aber bald siel ihm auch bei, daß man eigentlich das, was man aushaue, erst müsse zeichnen können! Aber wo

follte er zeichnen lernen? Seine Schule kannte keinen Zeichenunterricht.

Was kannte überhaupt die Schule des Herrn Rösing! Asmus verbrachte jetzt seine Schultage wohl in Frieden, aber nicht in Freude; er tat, was er mußte, oder unterließ 5 es, wie es ihm gerade gesiel; er ging gleichgültig hin und kam gleichgültig zurück und lebte während der Stunden sein eis genes Leben. Für den ungeheuren Diebstahl an Saats und Pflanzzeit, der an ihm begangen wurde, hatte er keine Empssindung; denn Kinder glauben, auf der Welt gebe es Zeit ro wie Wasser, das sie auch verschwenden, in der Meinung, daß es nichts koste. Sie spielen mit der Zeit wie kleine Kinder mit dem Gelde; der Taler ist wie die Zeit ein hübsches, blitzendes und rollendes Rad, aber kein Wertgegenstand.

Das Beste an Herrn Rösings Schule waren noch seine 15 Geschichten. Wenn seine Schüler ihn eine Zeitlang möglichst wenig bemüht und belästigt hatten, dann erzählte er ihnen zum Lohn eine Geschichte. Seine beste Geschichte war die von dem Reisenden, der in eine Räuberherberge im Walde geriet. Mit dieser Geschichte konnte er sogar die Prätorianer 20 eine Zeitlang im Zügel halten.

Asmus hatte sehr beutlich das Gesühl, daß dies eine ganz elendige Geschichte sei, eine der Geschichten, die in Zehnpfen=nigsheften auch bei seinen Eltern zuweilen in die Tür ge=worsen wurden, und über die sein Bater immer Wițe machte 25—aber samos 2 waren diese Art Geschichten doch, das konnt' er nicht leugnen.

Und boch sollte Asmus gegen die Ofterzeit von den Lippen dieses Lehrers eine Geschichte vernehmen, unter der des Knaben ganze Seele bebte wie eine Harse, die der Sturm bewegt in einer Nacht wie sieden Nächte lang. Ja, von den 5 Lippen des Lehrers; denn der Atem der Geschichte kam nicht aus seinem Innern; er kam aus einer heiligen, schaurigen Ferne, und auch der alte Mann schien wie der Knabe zu seinen Füßen stille zu halten dem erhabenen Wehen, das in seine Seele griff wie in ein tönendes Instrument. Der alte Lehrer erzählte nicht, er las, las aus einem biblischen Geschichtenbuche, las stundenlang mit halblauter Stimme, immer im gleichen, bangen Tone, der sich nicht zu erheben wagte und so traurig klang wie ein verborgenes Wasser in tieser Felsenschlucht. Er las:

"Und da die Stunde kam, setzte er sich nieder, und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlanget, dies Osterlanım mit euch zu essen, ehe denn ich leide."

Zum ersten Male hörte Asmus von Anfang bis Ende die Tragödie des Menschensohnes. Und wie einst auf jener Talwiese zwischen den Eisenbahndämmen Bethlehem gewesen war, wie dort der Stern gestanden hatte und die Weisen aus dem Morgenlande gekommen waren, so war nun rings um das Schulhaus mit den hohen gotischen Fenstern Jerusalem, und das Schulhaus selbst war der Palast des Pontius Pilatus. Aber seltsam: ein langer Flur des Schulhauses war auch wieder der Saal, in dem der Herr den Zwölsen die Küße

wusch und das Brot und den Kelch unter sie teilte. Und der kümmerliche kleine Garten an der Seite des Schulhauses war Gethsemane am Ölberge.

Und wieder in einem Zimmer der Schule war die Sitzung des hohen Rats. Da schlugen sie Jesum i mit Fäusten, 5 verhöhnten ihn und spieen aus in sein Angesicht. D, das verstand Asmus Semper, den Haß und die Roheit und die tobende Dummheit verstand er, wenn ihm auch nicht bewußt war, warum er sie verstand. Und er verstand es gut, daß Jesus endlich auf ihre Fragen schwieg. Er fühlte in seinem ro eigenen Halse, wie dem Gepeinigten Schmerz und Scham die Kehle zuschmürten. Asmus Semper wußte es: Was der Heiland auch sagen mochte: sie würden es gegen ihn wenden.

In der Borhalle der Schule stand Petrus am Feuer der Kriegsknechte, und eine Magd ries: "Du bist auch einer von 15 denen, deine Sprache verrät dich," und Petrus sluchte und schwur: "Ich kenne den Menschen nicht." Da krähte der Hahn zum dritten Male. Und Jesus wandte sich um und sah Petrus an. Das war der eifrigste von seinen Jüngern. Und der Blick des Verlassenen drung durch die Jahrtausende von 20 Judäa her in die Augen des Oldensunder Kindes; noch im=mer stand Jesus von Nazareth da und sah Asmus Semper an, und seine großen Augen fragten: Hättest du mich n ich t verlassen? Und dem Herzen des Knaben ward übel und bang — es konnte nicht "nein" sagen.

Bor bem Portal bes Schulhauses aber wogte Getümmel bes Bolfs, und bie tobenbe Menge schrie: "Kreuzige ihn!

Kreuzige ihn!" Und aus der großen Mitteltür trat Pontius Bilatus hervor und sprach: "Ich sinde keine Schuld an ihm." Da dankte ihm laut das klopfende Herz des Anaben.

Aber des Landpflegers Redlichkeit mar ein schmaler Nachen 5 auf tobendem Meer: eine Welle griff hinein und warf ihn um. Auf bem Plate bor ber Schule, an ber nörblichen Seite, mar Golgatha, die Schabelstätte. Dort ragten in eine verflärte, schimmernde Luft hinein die drei Rreuze. Und der Beilige fprach in seinen Qualen bas liebende Wort: "Bater. 10 vergib ihnen; benn sie wissen nicht, was sie tun!" Das verstand Asmus nicht, daß er diesen Keinden vergeben konnte, das verstand er nicht. Aber als der schuldlos Leidende auf bem letten einsamen Wege noch einen Gefährten fand, als ber eine ber Schächer fich zu bem Berhöhnten und Ber-15 schmähten befannte - o, da begriff er es gut, daß Jesus mit überquellendem Jubel rief: "Wahrlich, ich sage bir, beute noch wirst bu mit mir im Baradiese fein!" Dannaber, als Jesus idrie: "Mein Gott, mein Gott, warum baft bu mich verlassen!" ba gerrift biefer Schrei auch bas Berg 20 des Anaben. Aber noch einmal schrie Jesus laut, und es gerrte 1 und rif wieder am Bergen bes Anaben, daß ber Milbe, Stille, schweigend Leidende Schrie! Und Jesus Schrie: "Bater, in beine Sande befehle ich meinen Geift!" und verschied. Da war es Asmus,2 als ware die ganze Welt so 25 ftill wie er, und die gange Welt batte nur ein Berg, und dieses Berg der Welt ichlug langsam, bumpf und schwer.

"Es war aber an ber Stätte, bg er gekreuzigt ward, ein Garten, und im Garten ein neues Grab, in das niemand gelegt war." Und wieder in dem schmalen, ärmlichen Kräustergarten an der Längsseite des Schulhauses war das Felsensgrab, das Joseph von Arimathia sich hatte aushauen lassen. 5

Und es heißt in der Bibel, daß sie den Sabbat über stille waren nach dem Gesetz. Einen so stillen Tag hatte Asmus noch nie empfunden, wie diesen Sabbat.

Und der Auferstehungsmorgen ist da. Weinend steht Maria vor dem leeren Grabe und meint, der Mann, der 10 hinter ihr steht, wäre der Gärtner. Da spricht er zu ihr: "Maria." — Da ersennt sie ihn. Mit solcher Liebe spricht nur er. Und über der ganzen Erzählung ist Licht, Licht, das auf allen Dingen liegt und doch an keinem Dinge hastet. Aber am seligsten weilt es auf dem Wege nach Emmaus. 15 Da schreiten zwei Jünger munter hindann, und mitten zwischen ihnen schreitet der Erstandene.

Eine Wolfe von Licht umschwebt ihn, und ihre Herzen brennen von seiner Gegenwart; aber sie wissen nicht, von wannen diese Helle kommt. Mit ihnen wandelt selige 20 Morgenschöne, himmlische Begeisterung, heilige Verklärung; aber sie merken nicht, woher die heimliche Freude strömt. Erst in der Herberge, da er das Brot mit ihnen bricht, erkennen sie ihn.

O selige Menschen, die je im Morgenlichte einen Gang 25 nach Emmaus gegangen; den Frieden einer schönen Welt in den Augen, die Freude des heiligen Geistes im Herzen.

Nie in seinem Leben vergaß Asmus Semper den Sonnenschein, der auf dem Wege nach Emmaus lag.

Und immer wenn er von der ewigen Seligkeit im Jenkeits hörte, dachte er an die Seligkeit, in der die Erzählung von 5 der Auferstehung glänzt, an das Licht, das vor dem Felsensgrabe lag, als Jesus sprach: "Maria" und Maria, ihn erskennend, ausries: "Rabbuni!" Die Seligkeit war ihm nicht ein Tun und nicht ein Bestigen; sie war ihm nichts als ein lautloses Leben und ewiges Schauen.

Selbst sein Lehrer erschien ihm nach diesen Weschichten in einem anderen Lichte. Er war durch die Macht und Größe dieser Darstellungen wieder geabelt worden; Asmus fonnte ihn wieder mit Gefühlen der Chrfurcht und der Zuneigung ansehen. Im zweiten Jahre seiner Studien bei Berrn 15 Röfing geschah es aber, daß dieser frank gemeldet wurde und ein junger Lehrer in die Rlasse trat, der ihn vertreten sollte. Es war ein langer, magerer, blonder, junger Mann in grauem Anzug; er hatte unendlich ehrliche und gerade graue Augen, einen überhangenden rötlichen Schnurrbart und eine 20 nicht sehr fräftige Stimme. Er las ben Kindern ben "Bostillon" von Lenau vor, was sie sehr überraschte, weil es fein Choral war. Er las es mit bewegter Stimme. Nachbem er mit den Kindern über das Gedicht gesprochen und Usmus oft gefragt hatte, mußte Usmus Gemper bas gange 25 Gedicht laut vorlesen. Berr Bendemann 2 - so bieß der junge Lehrer - fah ihn wohl zehn Sefunden lang fehr scharf an und fagte bann: "Das war gut." Als die Stunde ju

5

10

15

Ende war, rief er Usmus Semper zu sich, und es entwickelte sich folgendes Berbör:

"Wie heißt du?"

"Asmus Gemper."

"Wie alt bist du?"

 $10\frac{3}{4}$ ."

"Was ift bein Bater?"

"Bigarrenmacher."

"Saft du Geschwifter?"

"Ja, fieben."

"Was willst du werden?"

"Das weiß ich noch nicht."

"Nun, das hat ja auch noch Zeit. Set dich!"

Asmus ging an seinen Platz, und Herr Bendemann schritt zur Klasse hinaus.

"Was wollt' er von dir? Was hat er gefragt? Was follst du?" fragten die Schüler durcheinander.

"Ich weiß es nicht," sagte Asmus mit einem ziemlich dummen Gesichte.

Er wußte nicht, daß der Mann, hinter dem sich soeben die 20 Tür geschlossen hatte, sein Schicksal war.

### XXV. Rapitel

Frau Rebeffa konnte die Wohnung an der Brunnenstraße nicht mehr ausstehen.

"Ich halt's in dem Loch nicht mehr aus!" rief sie bann.

"Du haft es boch felbst haben wollen," sagte dann ihr Gatte.

"Was? Ich hab' diese Wohnung haben wollen?" rief sie bann entrüstet. "Na, nu wird's Tag!"

5 "Was? Du haft sie nicht haben wollen?" versetzte bann Ludwig mit ironischem Lächeln. "Na, die Geschichte ist nicht übel!"

Dieser Dialog wiederholte sich por jedem Wohnungswechsel, und Frau Rebekka Semper war jedesmal fest davon 20 überzeugt, daß es ihr nie vorher eingefallen sei, zum Umzug zu brüngen.

Wo lag benn die neue Wohnung, nach der Rebeffa so beiß begehrte? Sie lag bort, wo einst die ungeheure Gartenwirrnis mit ben zahllosen, aanglich verwilberten Obstbaumen 15 gelegen, durch beren Gezweige die hohen Rundbogenfenster der "toten Kirche" lugten, dort lag sie, wo Asmus einst als Räuber gewirft hatte, wo er, zwischen den Aften fauernd, der toten Kirche in die hohlen Augen gestarrt und verächtlich auf die feilen Schergen der Justig hinabgeblickt hatte. Aber ach, 20 die Baume rauschten nicht mehr; fie waren alle gefallen, und was an ihrer Stelle ftand, bas raufchte nicht, bas tonnte überhaupt nichts sagen, das glotte stumm und dumm in die Welt wie ein Steinhaufen mit Löchern und mar eine lange, breite Mietskaferne. Rein, nein, das Quedfilber 2 ber 25 Frau Rebeffa hatte diesmal nicht den richtigen Weg ge= Gegenüber der Semberichen Wohnung lag ein niedliches fleines Gefängnis mit vier Mauern, einem Dach und drei vergitterten Fensterchen, daran schloß sich die lange Reihe der Armenhäuser; außerdem gab es in der Straße noch eine Tabaksabrik, eine Eisengießerei, noch eine Tabakssabrik, eine Brauerei und noch eine Eisengießerei, die alle kräftig rauchten. Daß sie sich einem Gefängnis gegenüber seingemietet hatte, das sollte Rebekka Semper noch genug bereuen.

Wie Namen so falsch und trügerisch sind, das kann man so recht daraus ersehen, daß diese Gegend den Namen "am Born" führte. Der liebliche Klang dieses Namens zaubert 10 dem vertrauensseligen Hörer ein sinnendes Dorsidyll an einem lachenden Wässerlein vor die Sinne; es hatte auch ehemals einen Teich an dieser Stelle gegeben; aber er war längst verschwunden.

Es gab in dieser Gegend aber doch zwei kleine Punkte, an 15 denen man die Poesie nicht erst lange zu suchen brauchte. Das waren an einem Ende der Straße die Schmiede, in deren dunksem Raume immerdar zum lustigen Klingklang und Singsang der Hämmer die roten Flammen sprangen und die weißen Funken flogen, wo alle Tage andere Pfer= 20 decharaktere vor der Tür beschlagen wurden, und wo sich Asmus manche liebe Stunde vom Tabakstreisen erholte — und am andern Ende das kleine Bauerngehöfte von Dierich Mattens.

Der annähernd sieben Fuß hohe Dierich Mattens hieß 25 eigentlich Dietrich Martens; aber er würde es für eine als berne Geziertheit und einen ganz lächerlichen Kraftauswand

gehalten haben, diese Konsonantenhäufungen auszusprechen. So nannte er sich Dierich Mattens; vertraute Freunde wie Asmus Semper aber fagten gang in feinem Sinne nichts weiter als "Dierich." Dierich ließ allen Dingen 5 ihren Bang, seinen Pferden sowohl wie seinem Leben: es fiel ihm nicht im Traume ein. feine Bferde oder fein Leben durch übertriebenen Kraftverbrauch in schnelleren Gang zu bringen. Er besaß nur wenig Ackerland und nur eine Ruh, dazu zwei Pferde, mehrere Schweine und Sühner. 10 und als ein wahrer Bauerndiogenes wußte er mit feiner Berechnung seine Arbeit so abzumessen, daß er gerade so viel Rlöße, Speck und Tabak verdiente, wie er für sich, seine alte Mutter und neuerdings für feinen beften Freund Usmus Semper bedurfte. Ehrgeig, Gewinnsucht und Seife waren 15 feinem aanzen Wesen fremd. Asmus setzte seine landwirt= schaftlichen Studien, die er im Jahre des großen Rrieges begonnen hatte, fort, und in dieser Beriode seines Lebens hätte er schwerlich zu sagen vermocht, was schöner wäre, den "Don Carlos" 2 zu lesen oder den Pferdestall zu reinigen. 20 Und dabei war es fast noch schöner, bei Mutter Mattens Klöke mit Speck zu effen oder mit Dierich auf einem Latten= zaun im Roblaarten zu sitzen und Ralfpfeife zu rauchen.

Nicht nur in den Fragen der Liebe und She holte Dierich den Nat seines Freundes ein; auch in haus-, land- und gar-25 tenwirtschaftlichen Angelegenheiten 3 tat er kaum noch etwas ohne Asmussens Zustimmung, deren er übrigens immer gewiß sein durfte. Halbe und ganze Tage verbrachte Asmus auf dem kümmerlichen und doch so friedevollen Gehöfte, und bald ward es ihm zum Aspl, zum ultimum refugium¹ gegen die Drohungen des Tabaks und die Feuerzange seiner Mutter. Wenn ein Bote vom Hause kam, um ihn zu suchen, dann log Dierich mit einer so bodenlosen Redlichkeit, daß man wohl 5 auf die Meinung kommen konnte, die Lüge sei eigentlich das Tugendhafte und die Wahrhaftigkeit ein abscheuliches Laster, und wenn der Bote wieder gegangen war, dann pfiss Dierich und ries: "Die Luft ist rein!" und der Kopf des Asmus Semper tauchte aus dem Stachelbeergebüssche wieder hervor. 10

### XXVI. Rapitel

D, es war eine wunderschöne Zeit für Asmus Semper, besonders wenn man bedenkt, daß er in der freien Zeit, die er nicht bei Dierich Mattens verbrachte, auf das innigste mit einem andern Manne verkehrte, der William Shakespeare hieß. Er las den Shakespeare von einem Ende dis zum 15 andern, er las ihn wie ein prachtvolles Geschichtenbuch voll wunderbarer Abenteuer und prangend dunter Bilder. Deine schöne Zeit, da sein Geist hin- und herwandelte zwischen Dierichs Tenne und Macbeths Schloß, zwischen seines Freundes Roggenseld und der Heibe des armen Thoms, 20 zwischen Mutter Martens Geraniensenstern und Juliens Balkon! Er las alles mit demselben andachtossenn Aug' und Herzen: die sinnlichen Schwüre der Liebenden wie die Gebankensslüge Hamlets, die Zoten Falstasse wie die meuchels

mörderischen Greuel des Macbeth; alles war heilige Feier und Gottesdienst; denn alles verbrannte auf dem Altare seines Herzens zu einer Flamme höheren Lebens.

Aber einen wie großen Platz auch Dierich Mattens und 5 William Shakespeare im Bergen bes Usmus Semper einnahmen: awei Wünsche vermochten fie doch nicht baraus zu verdrängen: den Wunsch nach einer kleinen Bleipistole mit fnallenden Zundblättchen und den Wunsch nach einem jener Gummiballons, die die hineingeblasene Luft durch ein Röhr-10 den treiben und ein gespanntes Säutchen in Schwingung verseten, so daß es angeblich "Mama — Papaaaa!" ruft. Für einen 11 jährigen Shakespearekenner maren Wünsche freilich ein wenig kindlich; aber es waren zurückgestellte Wünsche, die er schon auf mehreren Jahrmärkten 15 mit traurigen Bliden spazieren geführt hatte, die aber immer wegen finanzieller Schwierigkeiten unerfüllt geblieben maren. Er hatte mohl einen Schilling gehabt; aber bafür fuhr man natürlich Karuffell, das war ja feit Anbeginn ber Welt fo. Nun endlich schien seine Sehnsucht über alles Erwarten in 20 Erfüllung gehen zu follen. 2 Zwei Groschen hatte er schon benn die neuen Zehnpfennigstude 2 nannte man Groschen als er eines Tages beim Tabakftreifen zufällig fleißig gewesen war, schenkte ihm sein Bater einen britten. Asmus ent= puppte sich nun plötslich als ein Virtuos im Tabakzurichten: 25 er vollbrachte Wunder der Emfigkeit und brachte es zum vierten, fünften, sechsten Groschen! Und Serr Germer, ber Arbeiter, ber ihm einmal ein Buch hatte schenken wollen, gab

ihm gar zwei Groschen, da waren's acht! Und bas ging fo weiter, bis er endlich achtzehn Groschen hatte. Achtzehn Groschen! Ihm mar zu Mute wie bem Schulmeifter im "Wilbichut," 1 als er die Arie fingt: "Fünftausend Taler! Träum' ober mach' ich? Wein' ober lach' ich?" Achtzehn 5 Grofchen befaß er, und niemand wußte barum. Denn baß ber Sohn Ludwig Sempers sparen werbe, konnte kein Mensch annehmen. Und nun entwarf er einen wohlburchbachten und genau ausgeführten Plan. Zuerst für 20 Pfennige eine Biftole mit Bundblättchen, bann für 10 Pfennige einen 10 Gummiballon mit Mufit, bann für 20 Bfennige Raruffellfahren, bann für 10 Pfennige brei Schuffe in ber Schießbude, bann für 50 Pfennige ein Butterbrot mit Lachs, ufm. usw. und endlich für 10 Pfennige brei Zigarren bei Frau Föllmer an ber Papenece. Lauter heimliche, zurückgeftaute 15 Wünsche! Lauter jahrelang gehegte und gepflegte Sehnfüchte!3 Und in einem Nachmittag follten die 18 Grofden verjubelt merben.

Der Jahrmarkt kam, und das Programm wicklte sich glatt ab. Nur war es ein Fehler, daß Usmus seinen kleinen 20 Bruder Reinhold an dem Bergnügen teilnehmen ließ, und daß er die Zigarren dei Frau Höllmer kaufte. Diese brave und gewissenhafte Frau hielt es — die schündliche Berzräterin! — für ihre Pflicht, Frau Rebekka Semper noch nach dier Wochen zu fragen, warum sie denn Zigarren 25 kausen lasse, da sie deren 4 doch genug im Hause habe. Uszmus hörte, wie seine Mutter im anstoßenden Zimmer mit

lauter Stimme das Ungeheure berichtete. Es war ein heißer Sommermittag, und der Inkulpat legte sich so lang, wie er war, auf den Fußboden und stellte sich schlafend. Der Schlaf, dachte er, wird ihnen heilig sein. Aber das Unershörte geschah: Ludwig Semper-Macbeth mordete den Schlaf; er ries: "Sieh da, er schläft den Schlaf des Ungerechten! Tu nur nicht, als wenn du schliefest, mein Sohn; steh nur auf!" und nun geschah das Allerunglaublichste: Ludwig Semper gab seinem Sohne einen Schlag an den ro Kopf.

Asmus war ftarr. Es war nur ein leichter, faum ichmerahafter Schlag gewesen; aber er tat unendlich weh; er burch= fuhr ben gangen Körper des Knaben. Seltsam: wenn seine Mutter ihn mit einem Ellenmaß oder einem Rochlöffel ge-15 schlagen hatte, dann hatte sie nur seinen Rücken oder seine Schulter ober auch seinen Ropf getroffen, und er hatte biese Schläge balb und oft genug mit einem Lächeln abgeschüttelt fein Bater hatte ben gangen Menschen getroffen, und biesen einen, leichten Schlag konnte man nicht abschütteln; er blieb 20 fiten, und er faß im Bergen. Er empfand ihn mohl als eine große Schande: aber viel mehr noch fühlte er ihn als einen tiefen Schmerz. Und er bachte lange nach: Warum hat er mich geschlagen? Asmus wußte zwar, daß sein Bater vom Rauchen ber Kinder burchaus nichts wissen wollte 2 und es 25 entschieden verboten hatte -, aber bas genügte sicherlich nicht, um Ludwig Semper bahin zu bringen, daß er schlug, daß er seinen "goldenen Apfel" schlug! Dahinter mußte noch eine

andere Ursache steden! Und bald genug sollte Asmus auch biese andere Ursache erfahren.

Vorläufig war die Neihe der Enthüllungen noch nicht er= schöpft. Als der siebenjährige Reinhold hörte, daß die drei Zigarren an den Tag gekommen waren, da fühlte er sich s wohlig angeregt,1 auch von den anderen Genüssen zu erzählen, und nun wuchs alles wieder aus dem Grabe der Bergangen= heit hervor: Die Bistole, der Lachs, der Ballon usw. usw. Jett fagte Ludwig Semper nichts; er fah feinen Sohn nur eine Weile schweigend an. Wer sich aber gar nicht vom 10 Schreck erholen konnte, das war Rebekka. "Achtzehn Groschen!" rief sie bann einmal laut, und bann wieder sagte sie es leife vor fich hin. "Achtzehn Grofchen! In einem Nachmittag vertan! Davon hatten wir beinah zwei Tage leben Alles das setzte dem Knaben solchermaßen zu, 15 daß er endlich mitten in einer Nacht mit einem furchtbaren Schrei aus dem Bette sprang und in fliegender Angst immer wieder ausrief: "D Gott, ich verbrauch' es, o Gott, ich verbrauch' es!" Erst als sich die tief erschrockenen Eltern und Geschwister um ihn bemühten, erwachte er aus seinem Traum; 20 aber ce mährte noch lange, bis er sich wieder beruhigte. Da= mit war die Achtzehngroschenschuld getilgt; Asmus hörte nie wieder ein Wort davon.

Doch sollte er balb von seinem Bater wieder etwas Bestrembliches ersahren. Asmus saß wie gewöhnlich am Ars 25 beitstisch und schien zu überlegen, ob das nächste Tabaksblatt ihn auch wohl beißen werde, wenn er es ankasse — in Wirks

lichkeit ging er in ben Felsentempeln von Ellora 1 spazieren, von denen sein Lehrer Herr Cremer erzählt hatte. Da rief Ludwig Semper plötzlich in einem gereizten, bitteren Tone, den sein Liebling noch nie von ihm vernommen hatte:

5 "Steh auf und mach', daß du wegkommst — ich mag es nicht mehr mit anseh'n!"

Dieser Ton schnitt dem Knaben so ins Herz, daß er wie gebannt auf seinem Stuhle sitzen blieb und mit angstlicher, bittender Stimme sprach: "Laß mich, bitte, hier bleiben; ich will lieber arbeiten."

"Nein, nein!" rief sein Bater, "geh weg, geh weg, ich will es selbst tun." Und Asmus schien es, als ob in seiner Stimme Berachtung läge. Er durfte sich nicht mehr sträuben; er mußte hinaus aus der Tabakstube, und er schlich 15 hinaus.

Er ging nicht zu Dierich Mattens, nicht auf die Straße zu seinen Spielkameraden; er setzte sich im Hausslur auf die Treppe und weinte bitterlich darüber, daß er so faul war, und daß er doch beim besten Willen nicht sleißig sein konnte, und daß er überhaupt ein so schrecklich unglücklicher Mensch war. Wie mocht' es nur kommen, daß sein Bater so anders sprach und so anders aussah als sonst. Vielleicht ist er krank, dachte er.

Und in der Tat: Ludwig Semper war frank. Asmus 25 hörte bald, daß er ganze Nächte nicht schlafe, daß er dann im Bett aufrecht sitze und wache, weil er nicht liegen könne vor Erstickungsangst. Ein Arzt, der gerufen wurde, nannte die Krankheit Ashma und verschrieb ein Mittel, das nichts versschlug. Er wurde wieder und wieder gerusen und verschrieb anderes, das ebensowenig nützte. "Der weiß genau so viel wie ich," sagte Ludwig, "es gibt kein Mittel dagegen," und er beschränkte sich von nun an darauf, zu leiden und zu schweigen. 5 Wenn ihn am Tage ein Anfall packte, dann ging er in einen Raum, wo er sich allein wußte. Aber Asmus sah ihn doch zuweilen, wie er vornübergebeugt, die Arme auf den Tisch oder die Fensterdank stemmend, schweigend dastand: die Brust heftig auf und ab gehend, die Augen groß und seucht 10 geradeaus starrend und die hohe, breite Stirn blinkend von Anastschweiße.

Asmus sah ein, daß er anders werden mußte. Und wenn die Täler und Höhen seiner Träume noch so schön waren — er mußte anders werden, er mußte sie meiden und 15 sich mit zusammengedissenen Zähnen sesthalten im Tabak-gefängnis. Und er wurde anders.

Er arbeitete mit so fanatischem Fleiße, daß selbst Frau Rebekka ihm gelegentlich sagen mußte, nun sei es genug, er möge hinausgehen und spielen. Dann allerdings, als sein 20 Bater ein paar Wochen ohne Anfall gewesen war, und als Herr Cremer von Ägypten gesprochen hatte, da war es eines Tages doch wieder so weit, daß er mit einem träumenden Tabaksblatte in der Hand durch gewundene Gänge in das Innere einer Phramide hinabstieg. Aber da hatte er ein 25 Erlebnis, ein seltsames Erlebnis.

## XXVII. Rapitel

Mit Herrn Germer, dem schwindssüchtigen Arbeiter, der ihm einmal ein Buch angeboten hatte, "einerlei, was es koste," war er zufällig ganz allein im Arbeitszimmer. Der Leidende mit der eingesunkenen Brust und den vorstehenden Backenstnochen sah ihn an und lächelte milbe.

"Ach herrje," sprach er ohne Schärfe, fast freundlich, "nun sixest du schon wieder da und tust nichts."

"Ja," sagte Asmus trotig, "wenn man auch den ganzen Tag beim Tabak sitzen muß!"

"Ach herrje," sagte ber Kranke immer in demselben milben Tone, "den ganzen Tag! Du weißt ja gar nicht, wie gut du's hast! Ich nehm's dir weiter nicht übel, du bist noch ein unvernünstiges Kind. Ach! du hättest mal meine Jusgend durchmachen müssen. Wie ich fünf Jahre alt war, mußte ich in die Streichhölzersabrik, und Schuhe kannt' ich überhaupt nicht, und Fleisch? Es gab immer Karstosseln mit Salz, und die Kartosseln habe ich gewöhnlich stehlen müssen.

"In die Schule durfte ich auch nicht, so lange mein Vater 20 es verhindern konnte. Ich bin höchstens ein Jahr in die Schule gegangen. Dann starb mein Vater, und wir mußten uns alleine durchschlagen. Da haben wir mehr Gestohlenes als Gekauftes gegessen, das kannst du mir glauben.

"Und nun kommft du und willst dich auch noch beklagen. 25 Du haft so gute Eltern. Dein Bater ist viel zu gut für

5

die Welt, und nun ist er auch noch frank, und du ärgerst ihn."

Asmus wischte sich die Tranen aus dem Gesicht.

"Ich will auch jetzt anders werden," sagte er. "Ich will jetzt —"

Da trat ein Arbeiter ein, und Asmus bückte sich tief auf seine Arbeit, damit man seine rotgeschwollenen Augen nicht sehe.

Er hielt Wort; so viel man von dem Gedächtnis eines kaum Zwölfjährigen verlangen konnte, hielt er Wort. Er 10 wurde fleißiger, und niemand wußte, warum.

Mit seinem Moralprediger aber verband ihn von nun an eine seste Freundschaft. Asmus besuchte ihn wiederholt, und jedesmal mußte die Frau einen Sierkuchen backen. Es war ein Sierkuchen, wie ihn Asmus durchaus nicht mochte; aber 15 jedesmal aß er ihn mit Todesverachtung ihinunter, so treu war seine Freundschaft. Herr Germer besaß auch ein zweisbändiges Handlerikon, und eines Tages sagte er zu dem Knaben:

"Wenn ich werbe gestorben sein, dann kriegst du das 20 Legikon . . . ."

"Sie sterben aber boch noch lange nicht!" 2 sagte Asmus lachend.

"Ach herrie!" lachte Herr Gerner. Schon acht Tage 3 barauf lag er im Krankenhause, weit hinten in St. Georg; 4 25 benn er wohnte in Hamburg. Am nächsten Sonntag stiesfelte 6 Asmus allein binaus, um ihn zu besuchen. Auf

dem schwarzen Brett über dem Bette des Kranken stand "Bhtbifis."1

Vierzehn Tage später erschien Germer plöglich im Arbeitszimmer bei Sempers. Er hatte Urlaub bekommen. Er 5 habe die "Bude" 2 noch einmal wiedersehen müssen, sagte er. Er blieb stundenlang, als könne er sich nicht von dieser Stätte trennen; endlich nahm er Abschied, nachdem er sein Werkzeug an die anderen Arbeiter verschenkt hatte. Die erklärten unter Lachen und Witzen, sie würden es ihm seinerzeit schon wiedergeben; Germer winkte nur abwehrend mit der Hand. Schon 3 fünf Tage darauf begruben sie ihn.

Es war bas erfte Begräbnis, an bem Asmus teilnahm. Das viele Schwarz: 4 die Schwärze des Sarges, des Leichenwagens und der Träger erschien ihm äußerst widerwärtig. 15 Warum sieht das alles so abscheulich aus? Man kann gar nicht recht traurig fein, bachte er. Er munderte fich, bag er nicht trauriger war. Erft als ber Schrein binabfant und man Erbe barauf marf, fror es ihn plötlich bom Ropf bis zu ben Füßen; benn jetzt erst bachte er: Nun sieht man ihn 20 niemals wieder. Und als er die Gattin weinen und bas Söhnchen des Toten ratlos umberblicken sah, da trat ihm eine einzige, große und beife Trane ins Auge. Dann ging er schweigend mit seinem Bater, seinem Bruder Johannes und dem Wolfenschieber beim. Der Wolfenschieber sprach 25 davon, warum Schiller in feiner "Braut von Meffina" die Chore 5 angewandt habe. Aber Asmus schwieg. Er bachte: Vor einem Vierteljahr hat er noch zu mir gesprochen, so baß

ich weinen mußte. Wie kann er nun mit einem Male weg sein. Er kann nicht mit einem Male weg sein. Ich glaube, er geht jetzt neben uns; aber er läßt sich nichts merken.

# \* XXVIII. Rapitel

Herr Cremer, sein jetziger Lehrer, war, um es kurz zu sagen: 5 ein herrlicher Mann. Er stand an der Schwelle des Greisensalters und war seuriger als die meisten Jünglinge. Er sah aus wie ein Graf aus altadeligem Geschlechte und war schlicht und freundlich mit allen. Er hatte nur ein ganz dünnes, gespaltenes Rohrstöcksen, das er seit vielen Jahren immer 10 wieder zusammengebunden hatte, und mit dem er milde und väterlich schlug, und die größten Rüpel hatten heiligen Respekt vor ihm. Das zeigt den Mann. Und dieser Mann, der im Jahre wohl 700 Bibelstellen und 25 Choräle ausewendig lernen ließ und jede der 5 Religionsstunden um die 15 Hälfte ausdehnte, so daß es  $7\frac{1}{2}$  wurden, er war trotz allebem fromm, echt und ehrlich fromm und glaubte alles, was er sehrte.

Er glaubte auch an seine Sendung, an die Heiligkeit und Fruchtbarkeit seines Beruses, und wenn ein Mensch solchen 20 Glauben hat, so brennt das Feuer dieses Glaubens in all seinen Worten und all seinem Tun. An der Hand dieses Mannes schritt Asmus Semper durch die Hallen und Säle der Geschichte mit traumhast zögernden, weilenden Schritten, mit weitgeöfsneten, gebannten Augen. Denn auf den Lippen 25

und in den Augen dieses Erzählers murde alles Bersunkene wieder lebendig, alle Menschen und Reiche, alle Tempel und Schlachtfelber ber Vergangenheit, wurden Sanberib1 lebendig und Sefoftris, das rafende, braufende Better ber Bölferman-5 derung und der verzauberte Zug der Abendländer nach dem Morgen 2 unter Gottfried von Bouillon. Mit allen Saugorganen feiner Seele beftete fich ber burftende und hungernde Asmus an die Seele dieses Mannes, wenn er erzählte ober schilderte. Denn auch zu schildern vermocht' er; die 10 Levante 3 wie die äußerste Thule erwachte vom Sauch seines Mundes, das Pendschab wie die Dase Siwah, und er wußte beredt zu berichten von Dattelpalme und Buckerrohr, von Bimt und Caffia. Mur fann man fich leider auch bei lebenbigfter Schilderung feine Borftellung von einer Caffiaftaube 15 machen, und Anschauungsmittel besaß die hobe Schule 4 von Oldensund nur drei. Das waren ein Panamahut und ein Rod von dinesischer Seide - Die gehörten Berrn Cremer und eine Luftpumpe. Un ichonen, heißen Sommertagen ericien Serr Cremer in bem dinefisch-feidenen Rod und bem 20 Panamahute, und wenn bann Amerika baran war,5 bann zeigte er zur Veranschaulichung den Sut, und wenn Usien baran war, zeigte er ben Rod. Ein Schelm gibt mehr, als er hat.6 Die Luftpumpe aber war schon seit? Jahrzehnten feine Freundin von Experimenten; sie widersetzte fich feuf-25 zend und fauchend allen Versuchen, und wenn man die Luft vorn herausgeholt hatte, ließ sie sie hinterliftig durch irgend= ein neues Loch wieder herein.

Gleich zu Anfang ihres gemeinsamen Wirkens gerieten übrigens Herr Cremer und Asmus in einen Konslift. Herr Cremer hatte seinen Schülern fünf oder sechs Beweise für die Kugelgestalt der Erde gegeben und verlangte nun, daß sie sie aus dem Gedächtnis niederschrieben. Asmus schried seinen Beweis hin und setzte darunter "usw." Denn er sagte sich, was beweisen ist, ist dewiesen. Etwas fünsmal beweisen ist lächerlich und erweckt nur den Anschein, daß die Beweise nicht viel taugen. Herr Cremer aber erblickte in diesem "usw." den Ausdruck einer außergewöhnlichen Faul- 10 heit und machte aus dieser Auffassung auch durchaus kein Hehl. Bald aber verstanden sich diese beiden Menschen und wurden die allerbesten Freunde.

Das Lassalleanertum<sup>2</sup> hatte in der Semperischen "Bude"
starken Boden gewonnen. Johannes war unentwegter Abon15
nent des "Sozialbemokraten" und las oft und kräftig daraus
vor. Er ging seltener in die Oper und ins Konzert, er ging
vielmehr in die Volksversammlung und schilderte am andern
Morgen, wie großartig Hasenclever und Hasselmann und
Most<sup>3</sup> geredet hatten. Ludwig hörte allem, wenn er sich 20
wohl fühlte, mit hellen, blitzenden, oft ins Ferne gerichteten
Augen zu und sagte sehr selten etwas. Er las gern eine
Mede von Bebel; <sup>4</sup> aber er las auch gern eine von Lasker oder
Windthorst, wenn sie geistreich oder schwungvoll war. Er
hörte mit Freuden slammende Reden gegen Tyrannen und
25
Blutsauger, war ein begeisterter Berehrer Dantons 6 und war
auch im Prinzip und im allgemeinen für Revolution, wenn

es damit keine Eile hatte und wenn es anständig und menschenfreundlich dabei herging. In einem stimmte er mit seinen Arbeitern unbedingt überein: er mochte Bismarck nicht leiden. Der war so unsemperisch.

5 Johannes aber bekleidete bald einen Vertrauensposten in der Oldensunder Parteiorganisation und empfing nicht selten vornehmen Besuch von Parteihäuptern und Rednern. Ein ganz dicker war darunter, der hieß "Ganz Deutschland"; denn er sagte mit Vorliede: "Mein Name ist bekannt in ganz 10 Deutschland." Der Knade blickte alle diese Männer von der Seite mit scheuer, staunender Verehrung an, diese Männer, die vor tausend Menschen hintreten und stundenlang reden konnten. Der kleine Bursche hatte einen unendlichen Schatz von Pietät in seinem Herzen und glaubte, die in solchen Versammlungen redeten, das wären die Klügsten.

### XXIX. Rapitel

Dann aber kam gar ein Tag, da er mitdurfte in solch eine Versammlung! Es war keine "politische" Versammlung, Es war "Lassalles Totenseier." 2 Als der Knabe mit seinen Eltern und Geschwistern den langen, dämmerigen Saal detrat, stand er sogleich still, gebannt von einem Anblick am andern Ende des Saales. Die ganze Breite der gegensüberliegenden Wand war eingenommen von einem seltsamen Bilde. Es war ein transparentes Bild: ein schöner Mann mit einem Schnurrbart und in weißem Hemde lag in den

10

Kissen eines Bettes, die Arme auf die Decke gelegt, die Augen geschlossen, ein Sterbender oder Toter. Das war Lassalle. Überall im Saale herrschte nur halbes Licht; Säulen und Decken waren mit Virlanden und Fahnen geschmückt; aber alles war mit Floren umwickelt. Dieses Bild solgte ihm 5 in die Tage und Nächte, und endlich konnte er's nicht mehr in sich bewältigen und bergen; er nahm, da er kein anderes Papier hatte, seine Schulkladde her und schrieb dahinein nach seinem Gedächtnis mit zitternder Erregung das Leben und Sterben Ferdinand Lassalles.

Nun war aber Asmus in Dingen ber Ordnung nie in seinem Leben ein Pedant gewesen, und so geschah es ein paar Monate nachher, daß er seine Kladde in der Schule vergaß und liegen ließ. Ein Mitschüler sand sie am andern Morgen und zeigte sie herum. Man fand die Lassalle-Biographie. 15 Ungeheures Gaudium! Das mußte man Herrn Cremer zeigen, der von Zeit zu Zeit in seinen Religionsunterricht wuchtige Reden gegen ungläubige und demokratische Mensscheit!

Zu jener Zeit 2 hatte ber Sozialismus selbst unter ber 20 Arbeiterbevölserung nur noch geringen Anhang, und beson= bers waren die Kinder noch von keiner Politik angesteckt.

Herr Cremer also nahm bas Heft, las die begeisterte Monographie und steckte dann das Ganze in den Osen. Gleich darauf trat Asmus ein. Er spürte sosort, daß die 25 Ausmerksamkeit der ganzen Klasse auf ihn gerichtet war, eine spitzige, lauernde, nicht eben liebevolle Ausmerksamkeit: ste= chende Augen und gespannte Mundwinkel. Aber es geschah etwas Unerhörtes: Herr Cremer erwähnte die ganze Angelegenheit mit keinem Worte, hielt seinen Unterricht wie immer und fragte Asmus Semper so oft und so freundlich wie je. Für diese bittere Enttäuschung mußten sie Entschädigung haben. Und schon in der nächsten Pause ging es los. Er hieß jetzt nicht mehr Trudel, sondern Lassalle. Freilich, so rohe Mißhandlungen wie ehemals hatte er nicht zu dulden; Herr Cremer hielt seine sessen schüler. Es waren seinere Qualen, die er litt. Er hatte das Gesühl, ein Einsamer, Gemiedener zu sein, wie ein schlechter Kerl von ihnen angesehen zu werden.

Am schwersten aber litt er, wenn Herr Cremer, wie er das von Zeit zu Zeit für seine Pflicht hielt, gegen die Unsts gläubigen, die Unzufriedenen und die Volksverführer sprach und sie verächtlich oder lächerlich machte. Dann wußte Asmus: Fetzt denken sie alle an dich, und ihre Blicke schlichen, wo es möglich war, zu ihm hin und verweilten schadenfroh auf seinem Gesichte, daß er nicht wußte, wohin mit seiner Scham.\(^1\) "Er glaubt auch nicht an Gott," sagten sie von ihm und ließen ihn allein stehen wie einen Aussätzigen.

Der gute Herr Cremer hatte für solche Nampf= und Streit= reden eine ganz bestimmte Schlußformel. Wenn er mit schlagenden, gar nicht zu widerlegenden Gründen das Da= 25 sein Gottes oder die Notwendigkeit der Monarchie oder der bestehenden Gesellschaftsordnung bewiesen hatte, dann schloß er:



"Wissen benn das alles die Volksverführer nicht? — Wissen sie sehr gut! — Warum handeln sie denn nicht danach? — Baßt ihnen nicht in ihren Kram."

Und bann war die Sache erledigt.

Obwohl nun aber Herr Cremer ganz genau wußte, welch 5 ein Geist im Hause bes kleinen Semper geschäftig war und dieses Kind unverkennbar beeinflußte, so dauerte es doch nicht lange, bis Asmus auf der ersten Bank saß und der dritte in der Klasse war. Dann freilich hieß es: Bis hierher und nicht weiter; 2 hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. 10 Höher konnte Asmus nun und nimmermehr steigen; die beiden über ihm waren nicht zu bewältigen.

Der Erste nämlich war ihm überlegen in der Ordnung und in der Religion.<sup>3</sup> Der war immer tadellos angezogen, hatte tadellose Hefte, machte tadellose Stricke,<sup>4</sup> gab tadellose Antwor= 15 ten, war überhaupt tadellos und dabei doch ein guter Junge. Und von der Religion glaubte er alles, ohne Abzug. Herr Cremer mochte fordern, welches Dogma er wollte, Julius Tipp bekannte sich dazu. Asmus betrachtete ihn ost mit Staunen. Er dachte so ost: Auf diese Frage könnte man doch 20 alles mögliche antworten; aber nein: Julius Tipp präsen= tierte Herrn Cremer genau die eine Antwort, die er wollte, und immer genau mit den Worten des Herrn Cremer. Wenn Herr Eremer fragte:

"Wissen benn bas die Bolfsverführer nicht?" bann antwortete Julius:

"Wiffen fie fehr gut."

Thread by Google

und wenn herr Cremer bann fragte:

"Warum handeln sie denn nicht danach?" dann sagte der Primus:

"Paßt ihnen nicht in ihren Kram."

5 Der war nicht wegzubringen, das war klar. Der saß fest. Das war der primus omnium. Er ist auch später Stationsvorsteher 2 geworden.

· Und der Zweite war Asmussen überlegen im Rechnen und in ber Sittlichkeit. Im Rechnen war es noch nicht fo schlimm, 10 da hatte ihn Asmus mit einiger Mühe vielleicht eingeholt; aber in der Sittlichkeit war es schlimm. Der secundus omnium3 befaß nämlich eine unglaubliche Geschicklichkeit barin,4 mahrend des unmittelbarsten Unterrichts zu schwatzen und zu frühltücken. Er konnte unsichtbar kauen und schlucken, und 15 wenn er seinem Nachbar Asmus etwas mitzuteilen hatte. bann wußte er mit Zähigkeit und Schlauheit ben Augenblick abzupassen, da Gerr Cremer nach einer anderen Richtung blickte. Asmus aber war viel zu temperamentvoll, um erst auf einen aleich aunstigen Zeitpunkt zu warten: er antwortete 20 frei von der Leber weg 5 oder er stedte gerade eine Kirsche in ben Mund, wenn ihn Serr Cremer nach den Kunktionen bes heiligen Beiftes fragte, und bann rief herr Cremer mit finfterem Adlerblick:

"Asmus Semper - hieher!!!"

Dann mußte Asmus herausklettern aus der Bank, sich neben dem Pult des Lehrers aufstellen und gegen die Wand blicken. In den mehr als tausend Religionsstunden, die

Usmus zu ben Füßen Cremers genoß, mußte' er manche hundert Mal neben dem Bulte stehen und gegen die Wand bliden. An der Wand aber hing eine große Karte von Europa, und die war seine Freundin. Auf dieser Karte war auch Kleinasien mit Palästina, und Asmus machte nun 5 junächst etwa einen Spaziergang ums Tote Meer. Er blicte langfam empor an dem schroffen Felsengestade, um bessen Wände das öde Grauen hing, und starrte hin über die Klut, die in schauriger Stille floß, wo Sodom und Gomorrha einst gelebt und gelärmt. Dann war er in Nain — ba borte 10 er gang beutlich, wie Chriftus zu ber Witme, beren einziger Sohn gestorben mar, herantrat und sprach: "Weine nicht." Wenn er das fagte, dann weinte man nicht mehr. Dann kam Asmus nach Rana in Galilaa, wo eine Hochzeit mar und ber herr fröhlich und menschlich unter den Menschen saß 15 und lächelte zu ihrer Freude. Und von Antiochien machte Asmus sich auf und ging mit Saul von Tarsus auf die Reise und machte mit ihm brei große Missionsreisen, lange, weite Reisen durch Sonnenbrand und Staub, durch Ginsamkeit und Not, durch Leiden und Verfolgung, und doch Reisen 20 burch lauter Licht. Alles ein einziger Gang nach Emmaus. breite Sonne auf Weg und Soben, geheimes Simmelslicht im Serzen. Es mar bem fleinen Semper, als mare eine große, föstliche Festlichkeit in dieser gangen Frühzeit des Christen= tums. Sie glaubten alles, mas fie lehrten und mofür fie 25 starben; sie waren gang mit sich eins, und wo das ift, ba ift Allgegenwart des Lichtes, Allgegenwart Gottes. Licht und

Freude ist überall in diesen Jahrhunderten der Kindheit: in den Arppten der gebeimen Gemeinden wie in Kerfern und Arenen, auch im Martyrium und im Tobe. "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an ber Welt Ende!" - bas flang burch 5 die Jahrhunderte unter Domitian bis Diokletian.1 Nicht schredlich und grauenvoll erschienen ihm die Christenverfolgungen; er fab nur auf ber Stirn ber Martyrer ben Glang bes Morgenlichtes, dem die Seligen entgegenstarben. Auch Asmus Semper war bereit zu fterben; für seinen Bater 10 wollte er fterben. Er wünschte, es möchte boch eines Tages beiken: 2 "Du mußt sterben ober bein Bater!" Dann wollte Asmus fagen: "Ich will fterben; laßt meinen Bater leben." Einstweilen aber zog er noch mit Baulus gen Bavhos 3 und Ifonia, gen Lyftra und Derbe, gen Theffalonich und Ephe-15 fus. Er fah ben Aufruhr fich burch die Strafen malgen, ben ber Golbschmied erregt hatte, und hörte die Menge schreien: "Groß ist die Diana der Epheser!" — und plötlich hörte er eine Stimme aus bem Saufen fragen:

"Welches sind also die fünf Stücke der christlichen Heils= 20 ordnung, Asmus Semper?"

Es war Herr Cremer, der ihn aus Ephesus abberief. Aber Asmus konnte nicht antworten; er konnte nicht so schnell zurückkommen; da zog ihn denn Herr Cremer an einem Ohr von Ephesus nach Oldensund und rief:

25 "Paßt du noch immer nicht auf, du Schlingel?" und gab ihm eine Maulschelle wegen seiner mangelhaften Religion. Und doch war es alles Religion gewesen, was er soeben in Syrien und Kleinasien, in Mazedonien und Hellas getrieben hatte: lautere, klare Religion, nur freilich eine andere als Herr Cremer lehrte. Die Religion liebte er nicht, die glaubte er nicht, für die konnte er nicht sterben, nein.

Er hatte den religiösen Lehren des Herrn Cremer lange 5 genug und scharf genug zugehört. Er wußte, daß die zu Saufe 1 von dem, mas fein Lehrer vortrug, entweder wenig oder gar nichts glaubten. Aber er hatte trot alledem mit horchender Seele zugehört; sein ganzes Wesen hatte sich barauf gespannt, hier, von diesem vortrefflichen Manne die 10 Wahrheit und das Rechte zu hören. Und herr Cremer war ein ausgezeichneter, lebendiger Lehrer, der das Menschen= mögliche tat, die Knochen der Dogmatik mit Fleisch zu umfleiden. Und Asmus horchte und horchte, - aber er verstand herrn Cremer nicht. Merkwürdig: Julius Tipp, 15 ber Erste, schien ihn zu verstehen, Emald Anapp, ber Zweite, auch, und noch viele, viele andere, die weit dummer waren als er. D, Asmus Semper kannte fie alle fehr wohl, die Antworten, die der Lehrer erwartete und die Julius Tipp und die andern ihm gaben; er wußte sehr wohl, daß er, wenn 20 Berr Cremer fragte:

"Warum ist Chriftus zur Hölle niedergefahren?", zu antworten hatte:

"Um den Seelen der Ungetauften das Evangelium zu bringen und dem Teufel die Macht zu nehmen"; aber Usmus 25 antwortete nicht. Er hatte die ganze Katechismuslehre am Schnürchen; aber er antwortete nicht. Denn er dachte bei

fich: Wenn ich ihm das antworte, dann meint er, ich glaube daran, und dieser Gedanke war ihm unsäglich widerwärtig. Er hatte den Lehrer zu lieb, um ihn zu betrügen; er wollte lieber für dogmendumm, faul oder unausmerksam gelten, 5 als Antworten geben, die ihm Bekenntnisse schienen.

Hin und wieder mußte er auch beten; 1 benn das Beten zu Anfang und am Schlusse des Unterrichts ging reihum. Hundert und hundert Mal dachte Asmus: Du willst ihm sagen: Bitte, lassen Sie jemand anders beten, ich kann nicht beten, ich mag nicht beten, ich glaube ja gar nicht daran. Und bennoch betete er zuweilen. Er ging dann wieder in ein Zimmer ganz mit sich allein, faltete die Hände und sprach:

"Lieber Gott, sag' mir nur ein einziges Mal, ob du wirklich da bist, — gib mir ein Zeichen, — dann will ich auch ganz gewiß an dich glauben, mein ganzes Leben lang —," aber es kam kein Zeichen. So blieb ihm denn jede Religionsstunde ein anderthalbstündiges Leiden, bei dem er sich auch körperlich unwohl fühlte, es sei denn,² daß ihn eine wohltätige Unaufmerksamkeit übersiel, oder daß er sich plötzlich mit inniger Freude erinnerte, diesen Morgen Butter auf dem Brote oder gar ein paar Pflaumen in der Tasche zu haben. Dann begann er behutsam zu frühstücken; aber dann hieß es zewöhnlich schon nach dem ersten Bissen:

"Asmus Semper, hieher!!!" und dann machte er wieder 25 Missionsreisen und wurde am Ölberg oder am See Genezareth wieder ein Christ.

#### XXX. Rapitel

Dieses fünfmalige wöchentliche Leiden 1 schleppte sich durch vier unendliche Jahre. Denn vier Jahre mußte Usmus auf dieser Stufe der Rultur zubringen, weil eine höhere für U8= mus Semper in Oldensund nicht zu erklimmen war. Aber jum Glud waren die vier Jahre in andern Stunden wieder 5 burchaus nicht unendlich, sondern furz und erfreulich. Bei Berrn Cremer aab es feine Leibmache, feine Streliten, Die die Verfolgung überlegener kleiner Mitschüler organisierten und zum Fachstudium und Beruf machten;2 Gras wuchs über Leben und Sterben Ferdinand Lassalles, und nach und 10 nach kamen auch hier die kleinen Leute immer mehr dahinter. baf diefer Semper überhaupt ein gang anderer Menfch fei, als sie geglaubt hatten. Zehn oder zwölf von ihnen gründeten eine "Liedertafel," und als es zur Wahl fam, da mahlten sie burch Afflamation Asmus Semper zum Prases und 15 Dirigenten. Gang hinten im Solftenloch, wo nur die Rübe fie hörten, am Eingang einer Wiese, hielten sie ihre Übungen ab. Gie faften auf dem Wiesengatter; Asmus ftand bor ihnen und dirigierte, und sie sangen:

> "Laue Lüfte fühl" ich weben,8 Goldner Frühling taut herab."

Und wenn sie gesungen hatten, beratschlagten sie immer wieder, wie sie ein Banner friegten. Das war ihre größte Sorge; denn ohne Banner waren sie überhaupt gar keine Liedertasel. Sie verrauchten eine große Menge Tabak, ohne 25

baß ihnen boch etwas Rechtes einfiel. Asmus Semper aber wälzte noch ganz andere Sorgen in seinem Haupte und Herzen herum.

Diese Sanger waren ja nur ein einzelnes Moment in einem 5 groß angelegten Blane. Er hatte etwas Ungeheures vor. Den Don Juan2 wollte er einstudieren und aufführen. Weniger nicht. Und zwar nicht etwa mit Buppen, nein, mit Menschen. Wenige Tage barauf fing er aus einem Gespräch, das Ewald Anapp und Arnold Diepenbroof auf dem Schulhofe 10 führten, das Wort "Theater" auf. Er trat hinzu und hörte mit weit aufgeriffenen Augen, daß Arnold Diepenbroof ein großartiges Buppentheater geschenkt bekommen habe. Dieser Arnold entstammte demfelben Geschlechte ber Diepenbroof. dem der Mond gehörte, der des Abends so oft und so milde 15 verföhnend über dem "Rurzen Elend" gestanden hatte. Also biefer Sprof aus bem Stamme ber Mondpachter befaß ein Theater, und er sprach davon mit Entzücken und Liebe. Asmussens Theater war längst zerfallen und vergangen; nicht wenig hatte bazu ber kleine Abalbert beigetragen, ber, 20 ein neuer Caligula,3 die unwiderstehliche Reigung zeigte, alle Buppen des Schauspielpersonals in den Mund zu stecken und ihnen die Röpfe abzubeißen. Schon am 4 Nachmittag desselben Tages wühlten drei Köpfe in den Schätzen des neuen Theaters herum, und der dickste und heißeste Ropf

25 gehörte Asmus Sempern. Da es drei echt deutsche Anaben waren, so legten sie sich zunächst den Titel von Direktoren bei. und da sie auch deutsche Gründlichkeit und Genauiakeit im Busen trugen, so unterschieden sie sich auch in ihren Ti= teln. Knapp konnte für ben "Zriny" 1 einen Bulverturm bauen, der von einem einzigen Schwärmer in die Luft flog und sich bann tabellos wieder aufbauen ließ:2 er erhielt ben Titel "Technischer Direktor"; Semper, der alles gelesen hatte 5 und vor furgem in der Rlaffe die Schilleriche "Feuersbrunft" 3 beklamiert hatte, daß man glaubte, es brenne wirklich, bieß "Rünstlerischer Leiter" und Diebenbroof murbe zum "Besitzer" ernannt. Das Theater spielte nur Sonntags, genau wie das Bring-Regenten-Theater in München, und die Breise ro betrugen 5, 2 und 1 Pfennig. Es war in einem Schauer untergebracht, und Asmus hatte barauf bestanden, daß über ben Eingang dieses Festspielhauses, in dem an Wochentagen Schaufeln. Arte, Sagen und Sarfen ihr ftummes Dasein lebten, die Worte geschrieben murben: 15

#### Apollini et Musis.5

Leider stieß aber unmittelbar an diesen Schuppen ber Diepenbrooksche Schweinestall, und wenn Asmus, hinter der Bühne in eine Ecke gekauert, das ganze Drama von Ansfang bis Ende rezitierte und mit heißen Backen und heißer 20 Begeisterung rief:

"Wir wollen sein einig Bolf von Brübern 6-" bann schrieen die aufgeregten Schweine:

"Uit, uiiit, uiiiiiiiiit!"

Und wenn Asmus fortfuhr:

"In feiner Not uns trennen und Gefahr —" bann machten bie Schweine treuherzig:

"Nöff, nöff, nöff!"

Und hier konnte man wieder einmal erfahren, daß reine Begeisterung in unnabbaren Tempeln wohnt. Wenn Usmus aus ber Ede seines Bretterschuppens auf weitgespannten 5 Flügeln emporftieg, bann hörte er die Nachbarn nicht, sein Dhr hörte die Weisen einer anderen Welt, seine Nase witterte Sternenluft. Es ging auch alles herrlich, solange sie solch intereffante Stude wie ben "Tell," ben "Freischüts" und "Bring" fpielten; aber Asmus fette auch "Emilia Galotti" 1 10 aufs Repertoire, und "Egmont" und "Jphigenie," und da wurde es auf der Seite der Zuhörer noch viel lauter als auf ber Seite ber Schweine. Das zahlende Bublitum rebellierte und erflärte, wenn folche langweiligen Sch-ftude 2 ge= spielt würden, bann wolle man sein Geld wiederhaben. Und 15 das schlimmfte, schmerzlichste mar, daß das Direktorium in biesem Kalle nicht einstimmig war. Dievenbroof war nobel und fand fich bereit, der höheren Runst auch fernerbin Opfer zu bringen, ber nüchterne Anapp aber gab dem Bublitum recht. Er wollte Stude, in benen etwas in die Luft flog; 20 was Asmus in seinem Winkel daherdeklamierte, das war ihm furchtbar gleichgültig. Als schließlich auch Diepenbrook wankend wurde, da redete Asmus seine Mitdirektoren fol= genbermaßen an:

"Menschenkinder, ihr habt ja überhaupt keine Ahmung 25 davon, was Kunst ist. Ihr habt ja überhaupt nichts gelesen und nichts gesehen! Ihr geht ja auch nie in ein wirkliches Theater! Ihr müßt mal in ein richtiges Theater kommen,

10

da kriegt ihr erst mal einen Begriff, was überhaupt Kunst ist. 'n Schwärmer abknallen und 'n Schiff in die Luft fliegen lassen, das ist keine Kunst!"

"So," rief Ewald Knapp, "und wenn du da stundenlang was herquasselst, was kein Mensch versteht, das ist wohl 5 Kunst, was?"

"Och, du bift ja 'n Naffer!" rief dann Asmus; aber bei nächster Gelegenheit gingen sie doch einmütig und hüpfenden Herzens in ein wirkliches Theater, in das neue Altenberger Stadttheater.

# XXXI. Rapitel

Diepenbrooks Theater hätte Asmus wohl ganz wieder zurückgezogen ins warme, rosig-goldene Land der Faulheit, wenn sein Bater nicht gar zu krank gewesen wäre. Ludwig Semper lächelte jetzt nur noch um einer Freude willen, wenn nämlich sein Asmus mit einem neuen Erfolge aus der 15 Schule heimkam, wenn er bei Herrn Cremer der einzige gewesen war, der eine geometrische Aufgabe löste, oder wenn Herr Bendemann, jener Herr Bendemann mit den geraden grauen Augen, der Asmus einmal so genau wie ein Richter nach seinen Bersonalien gefragt hatte, wenn also jener Herr Bendemann mit dem überhangenden Schnauzbart gesagt hatte: "Asmus Semper hat den besten Aussach geschrieben." Und Asmus erzählte dergleichen seinem Bater, weil er wußte, daß er dann trotz aller Qualen lächelte. Aber Ludwig

Semper war so unvernünftig lange frank und arbeitsunfähig, daß ihm die Krankenkasse endlich keine Unterstützung mehr zahlte. Da fing das längste und härteste Elend der Semper Die Zeiten waren wieder schlechter geworden, und mas 5 man ohne Ludwigs Silfe verdiente, das reichte höchstens für die Sälfte der Woche. Die Rippen, die aus den Tabaks= blättern herausgezogen murben, durften die Sausarbeiter zu eigenem Nuten verkaufen, und sobald fich ein Säuflein angesammelt hatte, stopfte es Usmus in einen Sact und 10 trug es nach einer Fabrit, wo aus den Nippen Bfeifentabat gemacht murbe. Da hieß es bann gewöhnlich: "Wir haben mehr als genug, wir können feine brauchen." Dann fagte Asmus offen heraus: "Raufen Sie mir fie nur ab, bitte, wir haben fein Geld mehr." Dann berieten die Arbeiter 15 untereinander, ob sie es gegen das Berbot ihres Fabrikanten wagen dürften, und sie hatten Mitleid mit ihm und nahmen sie ihm ab. und seelenfroh brachte er die drei oder vier Groichen seinen Eltern ins Saus. Mit Borgen und Sorgen schleppten sich die Sempers hin; als aber Ludwig noch immer 20 nicht gesundete und darum in der Arbeit eins und das an= dere versehen wurde, da nahm ihm der Fabrikant die Arbeit und gab sie einem andern. "Die Bude flog auf": 1 die Semperiche Afabemie ber Wiffenschaften und ichonen Runfte löste sich auf für immer.

25 Wohl verdienten Johannes und Alfred ihr Brot außer dem Hause, und Asmus half hie und da in einer Aneipe beim Kartoffelschälen und Kegelaufsetzen; aber das reichte bei weitem nicht für sieben. Mit bangen Blicken betrachtete Rebekka Semper den neuen Gerichtsvollzieher, der in den Ort gekommen war und der wegen der rückständigen Steuer gemahnt hatte. "Das ist so'n richtiger Preuße!" sagte Rebekka, "der sieht aus, als wenn's ihm Spaß machte, den 5 Leuten das letzte Hemd zu nehmen." Sie mochte die Preußen nicht und meinte, "wir wären besser unterm Dänen gesblieben. Da bezahlte man einen Schilling Kopksteuer und damit basta."

Vor dem Gerichtsvollzieher aber kam noch ein anderer, 10 das war der fette Brotmann, der immer so aussah, als ob er heimlich noch etwas anderes betriebe. Der wollte sein Geld haben. Als Ludwig ihn ersuchte, zu warten, weil er jetzt nichts habe, da traf der Mann die schwächste, empfindslichste Stelle der Sempers. Er zeigte nach der Gitarre des 15 Johannes, die an der Wand hing, und rief höhnisch: "Soo? Sie haben doch Geld für solcherlei dummes Zeug!"

Da wuchs Ludwig Semper so hoch empor, wie ihn Asmus noch nie gesehen hatte. Er war aufgestanden, zeigte nach der Tür und rief:

"Scheren Sie sich augenblicklich hinaus!"

"Jawohl, auch noch hochnäsig! Na, warten Sie — Sie werden von mir hören!" rief der Mahner; aber dann war er auch schon draußen, weil es ihm unter den Blicken des Alten doch nicht ganz wohl zu Mute war.

Asmus hatte diesem Auftritte beigewohnt, und ihm war es, als ginge es nun geradeswegs in Untergang und Tob hinein.

25

Und nach dem Brotmann kam noch ein härterer Mann, das war der Winter. O weh, er lockte nicht mehr so freundslich wie einst im "Holstenloch," als Weg und Busch und Sonne geslüstert hatten: "Komm nur, komm!" Denn Asmus hatte keine Stiefel mehr und keinen Mantel und keine Handschuhe, und der Winter war härter als der Winter bes Kriegsjahres.

Es war wieder ein Weihnachtsmorgen, als er mit bem Korb am Arm und dem Milchtopf in der erstarrten Hand von 200 einem färglichen Einkauf zurückfam. Als Bierzehnjähriger schämte er sich bitterlich des Weinens; aber er konnt' es nicht ändern: eine Träne nach der andern rollte die Wange herunter.

Und Asmus, ber Scherz und Lachen liebte wie sein Leben, 25 er konnte sich jetzt nicht mehr bezwingen: das Wasser schoß ihm in Bächen aus den Augen, und er weinte mit Bewußt= sein, mit Leidenschaft, mit verbissener Lust am Leiden.

Nein, er war nicht mehr der lachlustige, warmblütige Knabe; in diesen Tagen des grauen Kummers war ein selftsamer Geist über ihn gekommen. Sin Mitschüler hatte ihm "Onkel Toms Hütte" von Harriet Beecher-Stowe ge- liehen. Darin wird erzählt von einem kleinen Mädchen, einem Engel in Kindesgestalt, Eveline Saint Clair, einem Kinde, das zu zart, zu schön und fromm ist für die Erde, das wie eine Wolke, die vom Himmel gekommen ist, wieder aufschwebt zu seiner Heimat und aufgesogen wird vom Licht des Himmels. Die betäubende tropische Sentimentalität dieser

Erzählung überwältigte das trauernde Gemüt des Knaben so gang, daß er beschloß, so fromm, so sanft und gut zu mer= ben, wie jener Liebling des himmels: er, ber fratbürstige Rämpfer, der mit geballten Fäuften gegen Rlaus Nampuhn gerannt war wie eine Schwalbe gegen einen Kirchturm — 5 er wollte werden wie der Engel Eveline. Er wollte nicht mehr troten und widerreden, wenn seine Mutter ihn schalt ober schlug, er wollte dulben und leiden, ohne Murren und ohne Sag, im Sause und in ber Schule; er wollte unendlich fanft, gut und fromm sein und alle Menschen lieben. 10 Dann, fo hoffte er, wurde er icon werden wie Eveline Saint Clair, und bald fterben. Er freute fich nun bes Leidens, weil es ihn dem ersehnten Ziele naber brachte; ja. er af und trant weniger als fonft, um feine Auflöfung gu beschleunigen.

Aber solche Stimmungen gedeihen beffer im feuchtwarmen Klima des Wohlstandes als in der rauhen Luft des Mangels. Brutale, platte Wirklichkeiten feten fich frech und breit an bie Stelle bes seraphischen Traumes. Zunächst tam ber grimmhaarige Gerichtsvollzieher, um Pfandungszettel an= 20 zukleben. 1 Und da gab es eine große Überraschung. Nebeffa Semper diesem "richtigen Preugen" ihre Not flagte, ba zeigte fich, baß ber Mann mit bem burchbohrenden Blid eine gang weiche Stimme hatte.

"So, fo," sagte er, "na, bann wird die Sache wohl — bann 25 wird sich die Sache wohl - auch noch anders machen laffen 2 - bann beruhigen Sie sich nur, liebe Frau - bann will ich

es schon machen, daß die Sache —, daß Ihnen nichts passiert. Abieu! Machen Sie sich nur keine Sorgen mehr."

Und er ging hin und bezahlte die Steuerschuld der Semper aus eigener Tasche.

Ms Asmus das hörte, da schwoll ihm das Herz so sehr, daß es die ganze Brust anfüllte, und er nahm sich vor: Ich will ein Gedicht auf ihn machen. Das — das war wieder so etwas, was man nur in Versen sagen konnte.

Aber die Bfandung kam boch; denn der Brotmann batte 10 geflagt. Ludwig Semper hatte gebeten, bag ber Wagen am späten Nachmittage kommen möchte, und er kam, und bas Sofa, der Spiegel, das liebe Klavier, Tisch und Stühle, alles, was nicht ganz unentbehrlich war, verschwand für immer im Dunkel des Elends. Es war gekommen, wie auf 15 jenem Bilbe 2 in ber "Gartenlaube": Rebeffa weinte, und Ludwig stand im öben Arbeitszimmer, die Sande auf den Tisch gestemmt, mit keuchender Bruft und vor sich binftarrend. Als man bei den Semper zum ersten Male ac= pfändet hatte, da war es dem kleinen Asmus fast ein Ber-20 antigen gewesen, als die Stube so schön geräumig murbe und ein ganz anderes Gesicht machte. Nun ftand er dabei und betrachtete die schuldlosen Sandlanger der Justiz wie seine Tobfeinde, und Gram, Berzweiflung, Saf, But und Mitleid mit ben Eltern wühlten in seinem Bergen in unauf-25 hörlichem Rampfe burcheinander. Bon nun an, wenn Serr Cremer in der Schule von Staat und Regierung sprach, ftieg sein Berg wie ein scheuendes Rof in der Schlacht. Denn

ber Staat war sein Feind, die Regierung war sein Feind, das Gericht war sein Feind, der König war sein Feind. Er war zu jung um anders zu denken, und hierin war er der Sohn Rebekkens. Er dachte an sein Ideal Eveline Saint Clair, und er sagte vor sich hin: "Ich kann es nicht — das 5 kann ich nicht."

Bald barauf trat die tiefste Verfinsterung im Schicksale ber Semper ein.

### XXXII. Rapitel

An einem Januartage erschien bei Sempers ein ganzlich unbekannter Mann. Er fragte, ob hier Herr Semper wohne, 10 und als dies bejaht wurde, sagte er:

"Ich heiße Groth — ihr Sohn Leonhard hat bei mir gewohnt."

"Ja? — und —?" fragten Ludwig und Rebekka zugleich in furchtbarer Spannung; denn der Mann hatte etwas 15 Schwer-Befangenes in seinem Wesen.

"Er - er ist sehr frant - er wird wohl -"

"Ift er tot?" schrie Rebekka.

"Ja, ja!" sagte ber Mann schnell, als wäre er froh, ber Last nun ledig zu sein.

Ludwig Semper hatte seine Frau umfaßt und führte ste zu einem Stuhle. Der Mann berichtete, Leonhard sei am Herzschlage gestorben. Der herbeigerusene Arzt, selbst ein Trinker und an der Zunge leicht gelähmter Mann, habe gesagt:

"Er hat für sein Herz zu viel getrunken; ich hab' ihn neulich noch vor ber Tur bei Sternfeld gewarnt."

"Sternfelb" war die niedrigste Schnapskneipe in Oldenfund; die Halb- und Ganzverkommenen verkehrten dort.<sup>1</sup> 5 So weit also war es mit Leonhard gekommen.

Wer sollte die Kosten des Begrähnisses tragen? Die Semper konnten es nicht; er mußte auf Kosten der Armenkasse begraben werden.

Am Grabe stand auch Moldenhuber. Er schob die Unter= 20 lippe weit vor und starrte in die Gruft. Das Leben hatte die beiden Freunde weit auseinandergeführt.

Asmus hatte noch immer nicht weinen können. Er hatte wie sein Bater empfunden: Wer weiß, was ihm noch Schreckliches begegnet wäre. Es ist besser so.

15 Als aber der Sarg hinabgelassen werden sollte, rief er immersort mit steigender Angst: "Nein! nein! nein! nein!" bis ihn der Mann, bei dem Leonhard zuletzt gearbeitet hatte, auf die Seite führte und ihm zuredete.

Auf dem Heimwege sagte derselbe Mann: "Bor vier Tagen 20 hat er uns auf der Bude noch so schön was vorgesungen."

"Ja?" fragte Asmus. "Was hat er gesungen?"

"Ach, aus "Tannhäuser." Das, wie? Tannhäuser aus Rom zurücksommt:

"Bie dieser Stab in meiner Sand Die mehr sich schmudt mit frischem Grun, Kann aus der Sölle heißem Brand Erlösung nimmer dir erblübn!"

Da mußte Asmus daran benken, wie Leonhard im "Disftern langen Balken" zum ersten Male das Elternhaus verlassen hatte, wie er dann im "Holstenloch" erschienen war in Zylinder und weißer Weste und mit einer Taschenuhr, die er Asmus ans Ohr gehalten hatte, wie er dann in der Brunnenstraße 5 neben seiner Mutter vor dem Wäschekasten gehockt und geweint hatte und wie er nun ties im Grabe lag und all die schwarze Erde über ihm. Und die Wehmut des Zeitenwandels löste wie ein Tauwind das starre Grauen seines Herzens in Trauer auf, und er begann still und heiß vor sich 10 hinzuweinen.

Es ist auch das ein Unglück der Armen, daß die Not ihnen nicht einmal das schmerzliche Glück einer reinen Trauer gönnt. Die Sorge um die gemeine Notdurst besleckt ihre Trauer und drängt sie gar höhnend beiseite wie einen anges maßten Luxus, den Bettler sich nicht gestatten dürsen. Und mit den Semperischen kam es endlich so weit, daß sie sich verschämter Weise an einer öfsentlichen Berteilungsstelle Marken holen mußten, sür die sie an anderer Stelle eine warme Suppe in Empfang nehmen konnten. In dieser 20 Zeit nun wurde Asmus Semper vor die Wahl eines Beruses gestellt.

Was sollte er werden? "Dichter oder Bildhauer," wie er geprahlt? Hahahahaa! Wohin war jene Zeit gekommen! Seemann? Er mußte dableiben und seine Eltern unter= 25 stützen. Einmal hatte er auch gesagt: Wenn ich Lehrer werden könnte! Das alles war jetzt Torheit! Er hatte fürzlich vor dem Fenster einer Hutsabrik gestanden und den Arbeitern zugesehen.

Das schien gang interessant - wie mar's, wenn er Sutmacher würde? Noch besser war freilich Feuerwerker. Er 5 hatte auf bem Boden in bem großen Flickenkorb seiner Mutter ein Buch über die Feuerwerkerei von Ruggieri ge= funden. Bierzehn Tage lang war er in einem unaufhörlichen Funken- und Flammenregen dahingewandelt: im Wachen und im Traume hatte er Schwärmer und Raketen, Sonnen 10 und Sterne gemacht, und mitten in ber Ratechismusftunde waren feurige Balmbäume, goldene Girandolen und filberne Rastaden in feiner Seele aufgestiegen und hatten fein armes Dasein in Licht und Glanz gehüllt. Ober sollte er Tischler werden? Von allen Sandwerkern hatte er immer ben 15 Tischlern am liebsten zugesehen. Ihre Arbeit hatte etwas Schöpferisches, Bilbnerisches, barum fand er fie fo hubich. Aber bas alles war ja Unfinn! Das alles waren ja uner= füllbare Träume! Das alles kostete ja Gelb, ober seine El= tern mußten ihn boch jahrelang erhalten helfen: er follte 20 Geld verdienen, und das fogleich, und je mehr, besto besser. Da mußt' es also beim Tabak bleiben. Das Zigarren= machen verstand er schon zur Sälfte; in einem Biertelighre würde er's ganz können, und Lohn bekam er sofort, mehr als in irgend einer andern Lehre. Schon nach einem halben 25 Rahre konnte er jebe Woche brei, vier, fünf Taler in ber Tasche klimpern lassen, — und das war doch eigentlich auch febr icon! Dann gab er bas Meiste feinen Eltern: aber er

behielt so viel für sich, daß er alle Freuden der Welt genießen konnte. Es mußte da draußen in der Welt Freuden geben — wundersame Freuden — er wußte nicht, welche — aber selt= sam lockende, unergründliche Freuden. . . . Ja, es mußte in der Welt etwas geben — etwas Rätselhaftes — Dro= 5 hendes und Süßes — Lockendes — Schreckendes — wenn er Zigarrenmacher wurde und gleich so viel Geld verdiente, dann war er selbständig, dann war er sein eigener Herr, dann konnte er tun, was er wollte — schon nach einem Viertel= jahr! Und dann wollte er die Welt kennen lernen. Sein 10 Bruder Leonhard regte sich in ihm.

Wenn er bann wieder ein Buch sah, frampfte sich sein Berg zusammen in bitterer Trauer. Er hatte ein großer, fluger Mann werden wollen, alles, alles hatte er lernen wollen - nun war alles aus. Aber nein, nein, er wollte 15 lernen, immerzu, immer mehr, ganz einerlei, was aus ihm wurde, und er sette sich abends um neun Uhr hinter Schillers Briefe über die afthetische Erziehung; aber ba er sie nicht verstand, hielt er sich für rettungslos dumm, und da er in ben Jahren des Wachsens war, wo Effen und Schlafen den 20 porberften Blat in der Seele einnehmen, so fiel er nach gehn Minuten mit dem Ropfe aufs Buch und entschlief. Wenn ihn bann fein Bater mit leisem Schütteln wedte, bann fuhr er auf und schlüpfte beschämt, den Kopf auf die Brust gedrückt. hinaus, und im Bett liegend, wutete er in Scham und Ber= 25 zweiflung gegen seine Schwäche und seine Dummheit. Es mar eine schwüle, schwere Zeit und war eine schwebende, selige Zeit.

Denn in seltenen Stunden, sonderlich am Sonntagmorgen. war immer wieder in seiner Bruft ein Schweben und Dehnen und beiteres Sehnen. Es waren in ihm wie Flügel.1 die sich entfalten wollten und nicht konnten und die sich immer 5 weiter behnten, so weit, daß seine Bruft bei weitem nicht Raum genug für sie hatte, und es war ihm eng und glückselig ju Mute. Es mar wie ein Rufen aus ben Luften: "Du wirst doch nicht in der Tiefe bleiben - ein anderes Los ist bir geworfen - bu wirft bennoch einft fliegen -," es war 10 in ihm wie ein Wittern bunnerer, filberreiner Lufte. Dann ging er trällernd und singend mußig umber, nichts benkend, nichts wollend, nur glücklich, und hatte niemand fagen können. warum er so heiter ware, ber noch vor einer Minute so trub und traurig gewesen. Dann wieder, zur Nachtzeit, packten 15 ihn wüste, laftende Traume: er sah sich in großen, finfteren Räumen, beren Banbe fich langfam auf feine Bruft fenkten. bak er aufschrie, aus bem Bett sprang und stöhnend im Sause umberlief, bis seine Mutter ihn wieder zu Bett brachte und ihn beruhigte. Dann entschlief er wieder und fah fich 20 mohl auf einer der grünen und silbernen Inseln liegen, die emporsteigen, wenn ber atmende Busen ber Elbe sich senkt. und es war ihm, als rännen alle die eilenden Fluten von seinem Bergen fort, alle die Waffer, alle von seinem Bergen. und es ward ihm immer leichter, immer wohliger, und sieh, 25 neben ihm saß die kleine griechische Königin und strich ihm über die Stirn und lächelte mit einem holdfeligen Licht aus traurigen Augen. Wenn er von ihr geträumt hatte.

dann war er tagelang still und seierlich in allem, was er tat.

Die Konfirmation 1 rudte näher und näher. Während bes letten Semesters hatten die abgehenden Schüler außer ben 7½ Meligionsstunden bei Serrn Cremer noch zwei mö= 5 dentliche Stunden beim Brediger. Berr Cremer fprach zu den Katechumenen 2 mit immer feierlicherem, wehmütigerem Ernst. Er schied ungern von den Kindern und die Kinder ungern von ihm. Und jedem erteilte er den Ritterschlag; 3 das war ein altehrwürdiger Brauch. Herr Cremer gab 10 nämlich jedem Konfirmanden 4 vor seinem Abgang bei ir= gend einer passenden Gelegenheit noch eine fühlbare Ohr= feige. Darauf konnte man rechnen, wie auf wenige Dinge in der Welt, und wer sie nicht bekommen hatte, wurde sich zurückgesetzt gefühlt haben. Denn einmal mar fie die be= 15 siegelte Bestätigung, daß man ber Schule entwachsen und gemiffermaßen ein junger Mann fei; zum andern b aber fühlte auch jeder, daß ber alte Mann in diesem Schlag noch einmal alle Sorge und Liebe zusammenfasse und alle treuber= zigen Lehren und Ermahnungen unwiederbringlicher Jahre 20 in einem furgen Symbolum ben Scheidenden auf den Weg gebe. Und alle befamen sie ben Schlag, felbst Julius Tipp, ber Fleckenlofe.

Während bes ganzen letzten Jahres hatte in der Nasse bes Herrn Cremer auch Herr Bendemann Stunden gegeben. 25 Und in einer der letzten Stunden hatte Herr Bendemann ben immer noch kleinen Asmus wieder einmal mit seinen grundklaren und grundgütigen Augen so lange und so bohrend angesehen, daß man glauben konnte, er wolle mit seinem Blick auf der andern Seite des Asmus Semper wieder hinaus.\to Und endlich hatte er gefragt:

5 "Was willst du werden, Asmus?" "Ich weiß nicht," hatte Asmus gesagt.

Dann hatte Herr Bendemann ihn noch einmal beinah ebenso lange angesehen und dann hatte er langsam seinen Blick in sich zurückgezogen und war gegangen.

# XXXIII. Rapitel

10 Um biese Zeit hätte aber Ludwig Semper beinah noch einen andern Beruf ergriffen.2 Es hieß, daß an einer ber Olbensunder Schulen die Stelle eines Schuldieners frei geworden sei.

"Geh' boch mal hin!" sagte Rebeffa.

"Ach, wozu soll ich bahin gehen!" sagte Ludwig. Er ging aber boch hin; denn die Not hatte ihn unternehmend gemacht. Er erhielt auch die Versicherung, daß "sein Name vorgemerkt sei," und dann wurde ein Schuhmacher angestellt, der alle Sonntage in die Kirche gegangen war und alles glaubte, was man von ihm verlangte. So wurde auch das Mißeverhältnis vermieden, daß der Schuldiener gebildeter war als der Schuldierettor.

Endlich bekam er wieder Arbeit als Zigarrenmacher, vierszehn Tage vor Asmussens Konsirmation bekam er aute Ar-

beit, so gute, daß Rebeffa ihrem Sohne einen Sut zu zwei Mark und beim Trödler einen schwarzen Gehrock zu vier Mark faufen konnte. Ihr war febr feierlich dabei,1 und fie, die konsequente Pfaffenfeindin und Rirchenhafferin ging mit ihrem Sohne zur Konfirmation, zur Beichte und zum 5 Abendmahl und war gang still vor Keierlichkeit und weinte vor Frommigkeit. Asmus aber, als der Brediger den Rinbern bas Bekenntnis 2 abforderte und sie im Chor sprechen follten: "Ja, ja, wir glauben es" — Asmus schwieg. Er wußte sehr wohl, daß dies Schweigen keine Bedeutung habe, 10 daß seine Teilnahme an dieser Zeremonie ichon ein Bekennt= nis sei; aber an diesem ernsten Tage und an diesem erhabenen Orte war ihm fo feierlich ums Berg, bag er feine Luge über bie Lippen brachte.3 Ja, sein Herz schlug den ganzen Tag über gedämpft 4 vor Feierlichkeit; er mußte immer wieder 15 benten, daß er an einer großen Wende feines Lebens ftebe, daß sich nun sein Schicksal für immer entscheiden werde, und bazwischen langte er immer wieder hinten in die Rocktasche; benn es erfüllte ihn mit Stolz und Freude, daß er nun sein Schnupftuch hinten aus der Rocktasche zog wie sein Bater 20 und die aanz großen Erwachsenen alle.

Aber aus der Wahl eines Berufes wurde immer noch nichts.<sup>5</sup> Ludwig Semper verschob die Entscheidung von Woche zu Woche, und Asmus saß nun statt der halben Tage ganze Tage beim Tabak, richtete zu, machte "Wickel" und 25 sing an, das Zigarrenmachen zu Iernen. Nur an einigen Tagen ging Asmus noch zur Schule. Der alte Herr Rösing

15

20

25

hatte nämlich "den ehrenvollen Ruf" an ihn ergehen lassen, die alten, zerrissenen und beschmutzten Schreibvorlagen durch neue zu ersetzen, und Asmus widmete sich diesem Geschäft mit frohem Eiser; es war doch etwas anderes als Tabafs streisen. Herr Rösing schaute ihm wohlgefällig zu und er war stolz darauf, diesen Schüler auf die höchste Höhe der Bildung erhoben zu haben; denn er konnte sogar gotische und lateinische Überschriften malen, mit Schrassierungen und Schnörkeln. Und eines Tages schrieb Asmus die solgenden vo Verse ab:

"Wenn alles eben tame,<sup>1</sup> Wie du gewollt es haft, Und Gott dir gar nichts nähme Und gab' dir feine Laft, Wie wär's da um dein Sterben, Du Menschentind, bestellt?<sup>2</sup> Du müßtest fast verderben, So lieb wär' dir die Welt.

"Nun fällt, eins nach bem anbern, Manch süßes Band bir ab, Und heiter kannst du wanbern Gen himmel durch das Grab, Dein Zagen ist gebrochen, Und beine Seele hosst. — Dies ward schon oft gesprochen; Doch spricht man's nie zu oft."

Ach ja, bachte Asmus, es ist ganz gut, wenn es einem nicht so gut geht. Dann kann man leichter sterben. Da sah er plötslich etwas Langes neben sich stehen, und als er aufblickte, war es Herr Bendemann. Der sah mit seinen geraden, niemals abirrenden Augen auf die Schrift des Asmus Semper. Und dann sprach er:

"Willft bu benn nicht wenigstens beine schöne Sanbichrift g

Da war es Asmus, als ob ein anderer aus ihm spräche, ein stärkerer Wille in ihm nahm über seinen Kopf hinweg das Wort 1 und sagte:

"Ich möcht' wohl gern Lehrer werden" — und als Asmus 10 hörte, was der andere 2 in ihm sprach, da erschraf er und fügte schnell hinzu: "aber das können meine Eltern nicht."

Da sagte Herr Bendemann's die folgenden Worte: "Sprich boch einmal mit beinen Eltern. Ich will bich wohl umsonst unterrichten."

In diesem Augenblick sah der grau gekleidete Herr Bendesmann mit dem überhängenden roten Schnurrbart aus wie der lichte Erzengel Gabriel, und Asmus stotterte:

"Sa — ja — ich will — danke — danke — ich will noch mal mit meinen Eltern sprechen — danke —"

Wenn Herr Rösing gesehen hätte, was Asmus in der folgenden Stunde schrieb, so würde er wohl an der Bollskommenheit seines Schülers ernstlich irre geworden sein. Das sah wunderlich aus und ging in Wellenlinien auf und ab; denn die Augen des Schreibers waren immer anderswo 25 als die Feder, und seine Hände liesen über den Rand des Blattes hinaus und wollten durchaus nach Hause. Wenn

15

· die Uhr nur erst zwölf war — dann wollte er nach Hause laufen, nein springen, nein fliegen — aber als es so weit war, da ging er ganz langsam. Seine ganze Armut legte sich ihm breit und wuchtig auß Herz. Seine Eltern konnsten's ja doch nicht! Viele Jahre mußte er dann studieren, und nichts würde er in dieser Zeit verdienen — nachher freislich, als Lehrer, dann bekam er ein riesiges Gehalt, dann hatte alle Not seines Hauses ein Ende; aber bis dahin — nein, sie taten's doch nicht.

und doch flog und flackerte sein Herz, als er in der Rüche zu seiner Mutter sagte:

"Herr Bendemann will mich umsonst unterrichten, wenn ich Lehrer werden will."

"Ach, Junge," sagte Nebekka, "wie kannst bu Lehrer werben! 25 Wir können ja schon so i nicht vor Sorgen in Schlaf kommen. Deine Brüder sind auch keine Lehrer geworden!"

Aber ein interessantes Ereignis war es boch, und sie ging mit ihrem Sohn in die Wohnstube, wo Ludwig Semper mit aufgestützten Armen und keuchend am Tische stand.

20 Und sie berichtete, was Herr Benbemann gesagt hatte.

Da fam in Ludwig Sempers trübe Augen ein Licht aus frühen, frühen Tagen langsam zurück, immer näher kam es, immer näher, und seine Augen wurden immer größer und immer heller und verbreiteten ihr Licht über seine Stirn und 25 seinen Mund und sein silbernes Haar, und sieh, er lächelte, und er stützte sich nicht mehr, sondern stand frei und aufgerreckt da und ergriff noch einmal das Fahrzeug seines Lebens

5

15

am Steuer, ergriff es mit lächelndem, blind wagendem Griff und legte die Hand auf den Kopf seines Sohnes, wie damals im "Holstenloch," als er der Erste in der Klasse geworden war, und sagte:

"Gut, du follft Lehrer merden."

Er rechnete nicht, er fragte nicht einmal nach ben Rosten; er konnte nicht sorgen für ben kommenden Tag; aber mit erhabenem Leichtsinn etwas Großes und Gutes tun — das konnte er.

Asmus stand da und wand und drehte sich und rang und 10 zerkniff die Hände und sagte endlich mit brennenden Augen und zuckendem Munde:

"Ich — will mir auch schrecklich Mühe geben — —" und dann konnte er keinen Ton mehr hervorbringen und dann lief er hinaus. — —

### Lettes Rapitel

Das nun folgende Jahr war ein unabläffiges Schweben im Licht, ein Schweben mit ausgebreiteten Schwingen.

Nur einmal in der Woche ging er zu Hern Bendemann und arbeitete mit ihm beutsche Sprache und Literatur. Hern Bendemanns Wohnung war das rechte Gehäuse dieses 20 Mannes: es standen ein Tisch, vier Stühle und ein Schrank im Zimmer; aber in ihr lebte die Poesie eines heiterreisnen, der Pflicht geweihten Lebens. Hern Bendemann ließ den Knaben selbständig arbeiten und versuchte, was er ihm bieten dürse. Er gab ihm auf, sechs Seiten durchzuarbeiten, 25

bann acht, dann zwölf, zulett zwanzig. Er glaubte, Asmus habe die ganze Woche für diese Arbeit; aber er hatte nur einen halben Tag dazu; in der übrigen Zeit mußte er notges drungen beim Tabak helsen, und des Abends lernte er Latein und Französisch. Nun schlief er nicht mehr ein; nun hatte sein Leben ein Steuer, nun hatte er Wind in den Segeln, nun ging es vom Bach in den Strom, vom Strom ins Meer, vom Meer in die Unendlichkeit. Nun saß er an der Quelle und trank und trank und wollte so lange trinken, dis sie leer war; er wollte alles lernen, alles, um dann, wenn er alles gelernt haben würde, glücklich zu sein.

Er fand noch Zeit zu Spaziergängen, und er ging zwischen heimlichen Secken, an grunüberwachsenen Teichen, durch dörflichen Frieden dabin, und an seiner Seite gingen Schiller 15 und Offian,3 Ariftoteles und Goethe, Boltaire und Rlopftod, Gottsched und Bodmer. Dann schritt er stromauf und stieg bei "Martens Mühle" wieder ans Ufer hinauf, dorthin, wo auf einer umbuschten Wiese der Abend unter blübenden Malven lag. Dort legte er sich nieder mit seinem Buche 20 und sah die Elbe unten vorüberfließen, groß und ftill, wie sie babingemandelt war, als er auf Sormanns Werft die Spane in den Sack gesammelt hatte. Und unter filbernen Segeln famen mit bem Strome bie Stunden seines vergangenen Lebens baber, stiegen ans Land, famen zur Wiese herauf, 25 traten aus den Buichen bervor, entwirrten rosig-filberne Schleier, die ins Abendrot hinüberschwanden, tangten an ihm vorüber mit einem seligklagenden Zwiegesang, und verschwanden wieder in den Büschen, wie ein Gesang sich unter fernen, dunklen Bäumen zur Ruhe legt.

Überhaupt war ihm bei allem Glück die Schwermut eine liebe Gefährtin, und wenn er nun dichtend am Ufer der Elbe hinschritt, so dichtete er mit Borliebe in der sapphischen 5 Obenstrophe, weil ihre letzte Zeile wie ein letzter Abendshauch über Grabesblumen weht. Er besang den Tod von Freunden, die nie gesebt hatten, und die Treulosigseit von Geliebten, die er nie gesebt hatten, und das war schade; denn sie waren ohne Ausnahme schön und engelgleich, nur treulos. 10 Aber auch Lieder des Zornes und der Empörung gegen Tyrannenwut und Geistessnechtung atmete er mit wogender Brust dem Herbststurm entgegen, wenn er mit vorstürmendem Kopf und mit Schritten, die für seinen Körper viel zu lang waren, durch den Sand des Elbusers stampste.

Ein Wort hatte sich ihm schon in früher Kindheit eingesprägt, das Wort: "Und sie bewegt sich doch!" Das müßte 2 er einmal singen, und er sang es. Und es klang so:

# E pur si muove.3

Bor hohem Tribunale im heil'gen alten Rom,

Da stand einst Galilei,4 der große Astronom. Dort wollte man ihn zwingen, die Wahrheit zu verdrehn; Dort sollt' er blind sich stellen, weil er zu klar gesehn. Man schleppt ihn in den Kerker, ein seucht, verpestet & Loch; Da zwingt der alte Körper den jungen Geist ins Joch. Der Seld muß unterliegen der kalten Heuchlermacht, Berleugnen und verdammen, was er ans Licht gebracht.

25

20

10

15

20

Er läßt hinaus sich führen ins liebe Sonnenlicht. Bohl zeigt des Kampfes Spuren sein edles Angesicht — Doch als die welfen Glieder umschloß das kalte Erz, Da sühlt' er, daß in Fesseln ihm brechen müßt' das Herz.

Der Alte muß es schwören, die Hand aufs Buch gelegt: "Der Erdenball hier unten sich nimmermehr bewegt. In seinen Angeln ruht er auf ewig still und fest, Den Feuerball bort oben er um sich kreisen läßt."

> Doch wie er's hat geschworen, die Hand auf's Buch gelegt, Da hat im tiessten Innern sich wild sein Herz geregt, Und burch die Zähne zwingt er's, ingrimmig knirschend noch, Trop Schwur und Psassenallmacht: "Und sie beweat sich doch!"

Und wie einst Galilei der Nacht zum Opfer siel, So sind viel Geisteshelben verschmachtet im Exil, Von Lug und Trug geächtet, gekreuzigt und verbrannt; Doch ihre Geister leben im nah'n und sernen Land.

Drum Mut gefaßt,1 ihr Kämpfer: Die Wahrheit nimmer stirbt; Den lohnt die treuste Liebe, der sie zur Braut erwirdt. Und schleppt man euch zum Tode: vom Scheiterhausen noch Ruft jede Flammenzunge: "Und sie bewegt sich doch!"

Das ift dir gelungen, dachte Asmus. Freilich, wenn er ganz ehrlich gegen sich selbst war, dann mußte er gestehen, daß es zuweilen verteuselte Anisse gesostet habe, den versslieren Reim und die vertrackte Silbenzahl herauszukriegen; aber wenn man es recht stürmisch und wohlwollend deklamierte, dann merkte man nichts. Von hinten herum, auf dem Wege über seine Mutter erfuhr er, daß das Gedicht

seinem Bater große Freude gemacht habe. Eines Tages nämlich war Johannes über seine Papiere geraten, hatte das Gedicht gesunden und es starr vor Begeisterung seinem Bater gezeigt.

Ja, Ludwig Semper konnte sich wieder freuen; seine 5 Augen wurden wieder klar, sein Gang wieder rascher; sein qualvolles Leiden ließ von ihm ab. Er konnte wieder lachen, ja singen sogar, und als er eines Tages deutlich merkte, daß es mit seinem Sohne vorwärts ging, wie er gehofst, da hob er den Kopf von seiner Arbeit, blickte gerade ins hellste Licht 10 der Lampe hinein und rezitierte:

> There is a tide <sup>1</sup> in the affairs of men, Which taken at the flood leads on to fortune; Omitted, all the voyage of their life Is bound in shallows and in miseries.

15

Und dann warf er ein Bein über das andere, sachte mit schütternden Schultern in sich hinein und machte wieder Zigarren.

Nach einem Jahre melbete Asmus sich zur Aufnahme in das Hamburger Lehrerseminar. Mit Zittern und Beben. 20 Nun wird deine greuliche Unwissenheit ans Licht kommen, dachte er. Als er zum ersten Male in das Zimmer des Direktors trat, schnauzte der ihn an. Er wußte natürlich nicht, daß der Direktor zunächst immer schnauzte und doch ein herrlicher Mann war. Unter den Lehrern war einer 25 mit einem ganz roten, ganz runden und breiten Kopse, der durch abstehende Haarbüschel noch wesentlich verbreitert

wurde, und dieser Mann machte ein Gesicht, als wollte er sagen: "Wer nicht ebenso gelehrt ist wie ich, den fress' ich innerhalb der nächsten fünf Minuten aus."

Acht Tage währte die hochnotpeinliche 1 Prüfung. Dann 5 wurde Asmus aufgenommen.

Als er am Tage nach der Aufnahme in gehobenster Stimmung den Heimweg einschlug, gesellte sich ein Klassenkollege zu ihm, und an der andern Seite dieses Kollegen ging eine Bekannte des jungen Mannes, eine schlanke Dame von etwa sesannte des jungen Mannes, eine schlanke Dame von etwa seitebzehn Jahren mit großen braunen Augen und einer ungesheuren Fülle braunen Haares. Sie trug eine Büchermappe und war ofsendar eine Schülerin des nahegesegenen Lehrerinnen-Seminars. Sie hielt sich sehr stolz und gerade und hatte doch im Gesicht einen sansten, ja melancholischen Ausdruck. Sie sprach nur wenig. Als den Kollegen sein Weg seitab geführt hatte,2 ging Asmus noch eine Strecke mit ihr allein. Er kam sich so unglückselig und dumm vor wie noch nie: er konnte kein Wort hervordringen. Endlich sagte er:

"Sind Sie bald zu Saufe?"

"Mein," sagte sie, "ich muß noch nach Eimsbüttel." "Wohnen Ihre Eltern in Eimsbüttel?" fragte er. "Ich habe keine Eltern mehr," sagte sie.

"Ach!" sagte er unwillfürlich und dachte im selben Augenblick: Was bin ich für ein Glückspilz. Jetzt erst bemerkte 25 er auch, daß sie ganz in Schwarz gekleidet war. Ihr Kleid war von fast armseliger Einsachheit, zugleich aber von peinlichster Sauberkeit und Ordnung, und alles, was sie trug, ftand ihr so sein und gut, daß man sie dennoch für eine vornehme Dame halten mußte. Usmus wollte noch mehr sprechen; aber alles, was ihm einsiel, kam ihm so ungeschickt und albern vor, daß er lieber gar nichts sagte. Endlich zog er plötzlich den Hut, machte etwas, was als eine hösliche 5 Verbeugung gedacht war, und sagte "Guten Abend." Sie erwiderte seinen Gruß mit einer graziösen Neigung des Kopses, und ihre Wege trennten sich.

Er wußte nicht, daß die kleine griechische Königin neben ihm gegangen war, die "Königin der Mainotten," die zwischen 10 den Eisenbahndämmen vor dem Wirtshause gesessen hatte. Sie wußte nicht, daß es der kleine Junge war, der ihr den Glasmarmel geschenkt hatte, den Glasmarmel, den sie — sie wußte kaum warum — noch immer in ihrem Nähkästchen aushob.

Acht Tage später rief der Ordinarius 1 der Alasse, der aussah, wie die Rechtschaffenheit und die Geometrie in einer Berson, den Brüparanden 2 Asmus Semper zu sich.

"Sie find in die höhere Rlaffe verfett," fagte er.

Asmus wurde blaß. "Ich kann aber kein Englisch," 20 stieß er hervor.

"Das schadet nichts. Das holen Sie in vier Wochen nach. Sie sollen hier Ihre Zeit nicht verlieren. Sie erhalten auch ein Stipendium."

Merkwürdig: 4 auf dem Wege nach Hause begegnete Asmus 25 lauter schönen Gesichtern. Und als er sich plötzlich in Oldens sund sah, mußte er aufatmend stillstehen und sich umsehen:

Wie war er benn nach Olbensund gekommen? Er war ja gar nicht gegangen! Er hatte ja gar nicht die Erde berührt! Seine Füße waren aus Gewohnheit nach Hause gelausen, etwa wie ein Pferd auch ohne Reiter den Heimweg sindet. Sein Kopf war hoch über den Füßen auf einer wogenden, schimmernden Flut geschwommen, und auf dieser Flut schwammen die Köpse der ihm begegnenden Menschen wie Seerosen mit lieben, lachenden Gesichtern, und die nahen sahen aus, als ob sie sern, ganz sern wären, und die sernen, als wären sie zum Greisen nah.

"Ich bin in die höhere Klasse versetzt und ich kriege ein Stipendium!" hallte es durch das Haus der Semper, und bahinter erschien Asmus.

Frau Rebetka mußte es dreimal hören, ehe sie's begreifen 15 und glauben konnte.

Ludwig aber sah seinen Sohn an, als wenn er ihn heute erst kennen serne. Dann legte er ihm nach alter Gewohnheit die Hand auf den Kopf und rieb diesen Kopf in so langer und heftiger Freude, daß Asmus 2 alle Haare wehtaten. Sie waren in diesem Augenblick ein Mensch, Bater und Sohn, und blickten gemeinsam in ein neues Land. Dann aber warf Ludwig Semper plötslich die Arme nach beiden Seiten, wie es keiner je von ihm gesehen, und ries: "Es geht wieder aussendst mit den Sempern, es geht wieder auswärts mit den Sempern, es geht wieder auswärts."

## NOTES

- Page 1.— 1. The town in which the events of the story take place is called Oldensund by the author, but it represents Ottensen, the birthplace of Otto Ernst. Ottensen, until 1889, was a village near Altona in the Prussian province of Schleswig-Holstein, but since then it has become incorporated in the city of Altona (called Altenberg in the novel). Ottensen is still famed as the final resting place of Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803), and by Rückert's poem Die drei Grüber zu Ottensen.
- 2. Asmus Semper. Although the surname Asmus is very common in Schleswig-Holstein and the Scandinavian countries, and the author's father, too, bore that name, it is quite probable that Otto Ernst was prompted to use it as the name of his hero through the example of Matthias Claudius' Wandsbeker Bote. This popular almanac had on its title page the picture of a messenger and the motto Asmus omnia sua secum portans, "Asmus carrying all his belongings with him." Claudius (1740–1814) lived in the nearby town of Wandsbek and is still well remembered in Germany, especially in his native district. The choice of the family name Semper may be due to its Latin meaning ("always," "ever") and represents the hero's perseverance in striving for higher things; compare also the proverbial semper idem, "always the same."
  - 3. immer weiter, further and further.
- 4. ging's nicht, 'there was no going' (back in his thoughts), i.e. every thing was a blank.
- 5. Barbierbeden. In Germany, and in other parts of Europe, barber shops use street signs in the shape of brass shaving basins.
- 6. Asmus is a dative of interest; Asmus ben Ropf ben Ropf bes Asmus. Cf. below bem Bater ins Gesicht.

- Page 2.— 1. nämlich, there is often no real equivalent in English for this word; here it may perhaps be translated by for— an explanation of the splendid times he recalls.
  - 2. Es fam noch immer beffer, still grander things were coming.

Page 3 - 1. So flein . . . auch, however small.

- Page 4.— 1. bliffte . . . auf, would look up. So also in the following sentences, render murbe, fam, 30g, etc., by 'would become,' etc., for these are past tenses of customary action.
- 2. Schon, for sure, or very well. sagt, present for vivid future.
- 3. Mein'twegen = meinetwegen, as far as I am concerned, or for all I care (you may do so).
- 4. Mit dem . . . es nicht wörtlich nehmen, the term 'Short Misery' must not be taken literally.
- Page 5. 1. fdfnitt . . . auf . . ., would slice potatoes and put them . . .
  - 2. bei, of; i.e. at the house or shop of.
  - 3. sich is dative; cf. page 1, note 6.
- 4. darüber . . . daß, because; barüber merely introduces the daß clause.
- 5. night = night wahr, is it not? The both lends emphasis; as if some one had said, or he thought might say, that it wasn't.
- Page 6.— 1. Sechsling, or Sechser, a small silver coin, long since out of use, equivalent to six Pfennigs. A Silbergroschen had the value of twelve Pfennigs; a Sechsling is, therefore, equal to ein halber Silbergroschen (about a cent and a half).
  - 2. auf . . . stand, was pointing to; cf. page 5, line 1.
  - 3. lange nicht, not nearly.
  - 4. es dabei noch geblieben mare, he had only stopped at that.
- 5. Serrn is to be left untranslated. Such a use of Serr (and Frau), before titles and designations of rank, indicates respect or inferior station on the part of the speaker.
- 6. Schillinge, a Schilling was a copper coin of an approximate value of ten Pfennigs (two and a half cents), formerly current in

NOTES 179

Hamburg and northern Germany. It must not be mistaken for the English shilling (twenty-five cents).

- 7. befamen, supply etwas, a piece.
- 8. tam es ihnen gar nicht zum Bewuftfein, they never realized at all.
  - 9. machte, would mix.
- 10. leuchtenden Blides, adverbial genitive, with shining (glistening) eyes.
  - 11. derer vom Saufe Semper, of the scions of the house of Semper.

Page 7. — 1. Noth, (while they) still (lived).

- 2. her, not translated, goes with von, (approaching) from.
- 3. funfeind, should properly be funfeindes. In archaic or poetic diction the ending -es is frequently omitted in adjectives modifying neuter nouns; a remnant of former usage.
  - 4. weiße Soldaten, i.e. soldiers wearing white coats.
- 5. Ediceinig Anistein. In 1864, the German Confederacy declared war against Denmark, on account of the German duchies Schleswig and Holstein, which up to that time had been governed by the King of Denmark. A Prussian-Austrian army invaded Schleswig-Holstein and Denmark, and after a few months' fighting the two duchies were surrendered, to become later the Prussian province of Schleswig-Holstein.

Page 8. — 1. Madí, southern German dialect for Mädchen.
2. lieb mit ibm, colloquial, kind to him.

Page 9. - 1. der alte Semper, Father Semper.

2. Es mußte . . . bestehen, there must have existed.

Page 10. - 1. ja, as we know.

- 2. Aunigunde von Turned, one of the characters in Kleist's romantic drama, Käthehen von Heilbronn. Rudenz, a wellknown character in Schiller's Weilhelm Tell.
  - 3. damit, daß, because, or by saying that; cf. page 5, note 4.

Page 11.—1. tonfirmiert, confirmed. Ronfirmation or Ginfegs nung is a religious rite in the Lutheran Church, by which the

children, ordinarily at the age of fourteen, are admitted to full membership in the church, by taking part, for the first time, in the communion service. The usual day of the celebration is the first Sunday after Easter, in some parts of Germany on a later Sunday. With most children, it means also the completion of their school attendance.

2. Bom Simmel hod) . . ., an old Christmas hymn written and set to music by Martin Luther, the first stanza of which runs thus:

Bom himmel hoch ba fomm' ich her, 3ch bring' euch gute neue Mär'; Der guten Mär' bring' ich so viel, Davon ich singen und sagen will.

#### - Simmel hoch = hohen Simmel.

Page 12. — r. ihre Rergen, lit. 'candles,' its tufts of flowers, which stand up straight from the boughs.

- 2. Gleich am erften Tage, on the very first day.
- 3. Boden, attic.

Page 13. - 1. Altenberger, cf. page 1, note 1.

Page 14. — 1. ihm wurde . . . ums herz, his heart began to feel very oppressed and anxious.

- 2. 'n = ein; bu'n = bu einen.
- 3. Usmus war zu Mute, it seemed to Asmus; Usmus is in the dative. The subject es is omitted, as usually in similar phrases, the order being inverted; cf. es freut mich, but mich freut; mich fror, mir träumt.

Page 15. - 1. ablieferst, supply the object Bigarren.

- 2. wieder, cf. page 5, lines 25-26.
- 3. harrie des dahergaloppierenden Baters, waited for his father to come galloping up; usually now harren auf den . . ., but the genitive is still used occasionally, generally in elevated style only.
- 4. fam zu Tufie gegangen, came walking (on foot), i.e. instead of galloping on horseback; cf. fam gelaufen, 'came running,' etc.,

   a common idiom.

NOTES 181

- Page 16.— r. Gr hatte both, for he had; (if he hadn't had a horse there would have been some reason) but (both) he had.
- Page 17.— r. Edittenhof, originally the clubhouse of the rifle corps of a town, situated outside the city, and frequently turned into an inn or casino.
- 2. Fibelia, the only opera by Ludwig van Beethoven (1770-1827).
- 3. Die Sugenotten, an opera by Giacomo Meyerbeer (1791-1864).
- 4. Der Freischüt, an opera by Karl Maria von Weber (1786-1826).
- Page 18. 1. Der Barbier von Sevissa, an opera by Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).
- 2. Rach Sevilla, from a poem by the romanticist Clemens Brentano (1778-1842). The first and last stanzas are omitted.
  - 3. Bod' ich = wenn ich poche.
- 4. Im Semperschen . . . viel gesungen, there was much singing in the Semper home; this is a good illustration of the impersonal passive in German.
- 5. nur wenn es . . . gegeben hatte, except when their daily diet had been bread and potatoes.
- Page 19. 1. praftiffier Weise, adverbial genitive, in a practical manner.
- 2. aus'm = aus bem. For the scene described here compare Introduction, page iv.
- Page 20. 1. Nu, colloquial for nun. Josef in Manuten, an opera by Etienne Méhul, a French composer (1763-1817).
- 2. die Störche zögen, the storks went (in flocks), i.e., when fall came.
  - 3. mußte, ought to.
  - 4. bavon . . . zu, of; cf. page 5, note 4.
- 5. am andern Tage = am folgenden Tage or am Tage darauf, on the day after. This use of ander is due to its now obsolete employment in place of der zweite.

- Page 21. 1. die Juhigenie, Goethe's drama, Iphigenie auf Tauris.
- 2. Charlotte Wolter, a famous German tragic actress (1834-1897), from 1862 to her death a member of the Burgtheater in Vienna.
- 3. Es fürthte die Götter das Menschengeschliecht is the first verse of the Parzensied (Song of the Parcæ or Fates), which Iphigenie repeats in a monologue, Act IV, scene 5.
- 4. Die Medea, the leading character in the third part of the trilogy Das goldene Vliess by the Austrian poet, Franz Grillparzer (1791-1872).
- Page 22.— 1. Areons Königsburg. Kreon was a mythological king of Corinth and father of Kreusa, Jason's wife, for whom Medea was forsaken, and who was killed by the latter by means of a poisoned garment which set fire also to the royal palace.
- 2. Mefon und Mbinrtus, Medea's and Jason's sons who are killed by Medea.
- 3. **Wolfenschieber**, lit. 'one who pushes clouds'; a term taken from Homer's *Iliad*, where Jupiter is frequently called 'mover of clouds.'
- Page 23.— 1. ohne doft or es wuste; the author might have said, just as correctly, ohne es zu wissen, while in the following sentence the clause ohne doft sie es mersten could not be replaced by ohne es zu mersen; why not?
  - 2. Mochten Ludwig . . ., even though . . . talked of. . . .
- 3. Asmus had not yet gone to school, but he had learned to read with the assistance of one of his older brothers, as told in a previous chapter which is omitted in this edition.
- 4. Johann Unton Leifewit (1752-1806), a dramatist in the 'Storm and Stress' period of German literature.
- Page 24.— 1. Simmermann, Johann Georg (1728-1795), a famous physician of Hanover, and author of a number of philosophical and medical works.
- 2. Mündhhaufen, Baron Münchhausen's tales appeared first in Germany in a collection of German tales; they were collected

NOTES 183

and translated into English and published in London. This book was later translated into German by the poet Bürger and published in Germany.

- 3. oven, (just) above him, when he had descended almost to the end. unten, (just) below him.
- 4. Tiff Gulenspieges, the mischievous hero of a number of humorous popular tales, narrated in the Middle Ages, which were collected and published (in Low German) under that title in the latter part of the fifteenth century, and later in High German, and very widely translated into other languages. A school edition of some of these, with notes and vocabulary (likewise an edition of Münchhausen, mentioned above), is published by D. C. Heath & Co.
- 5. nahm . . . von einer befonderen Seite, viewed from a particular standpoint.

Page 26. - 1. Gieh mal! Just see! mal for einmal'.

Page 29. — 1. 3cht ging M. ein Licht auf, and now Asmus began to understand; Asmus is a dative of interest.

- 2. Wenn die . . . Pferde, this is a proverb.
- Page 30.— 1. einen Taler; the German Taler, the former monetary unit prior to the early seventies of the nineteenth century, had thirty Silbergroschen, each Orpschen twelve Psennige; the value of one Taler in American money was about seventy-five cents. At the present time, the appellation Taler is still commonly employed for the amount of three Marks and the silver coins of that value. The name is derived from Joachimsthal, where these pieces were first coined.
- 2. der ihm borgte; note that borgen as well as leihen may signify either 'to borrow' or 'to lend,' according to the construction; thus, er borgt (leiht) mir Gelb, 'he lends money to me'; ich borge (leihe) Gelb von ihm, 'I borrow money from him.'
- 3. der Alage des Baders, the notification that the baker had begun suit.
- 4. Gartenlaube, one of the most popular and one of the oldest family magazines (Kamilienblatt) in Germany. The word Gar-

tensaube means 'bower' or 'arbor.' Similar designations of magazines are common, as e.g. Rosegger's Heimgarten.

Page 31. — 1. Mit stramm gebauschten Segein, 'with tensely (puffed out) bellying sails,' with (all) sails (set and) filled.

2. Tannenbaum, fir tree, i.e. a Christmas tree.

- 3. GI Georgial, the celebrated huge castle northwest of Madrid, in Spain, the residence and final resting place of many Spanish kings.
- 4. am anderen Tage, i.e., on Christmas day; the first Christmas day, in particular. For anderen, see page 20, note 5.
- 5. Scinrid der Scefahrer, a humorous allusion to the famous explorer Henry the Navigator, Prince of Portugal (1394-1460), who discovered the Azores, Madeira, Senegal, etc.
- 6. an der Rarre, i.e. from a secondhand dealer in books, who used a pushcart.

Page 32. — 1. Don Juan, Mozart's most famous opera, known in English by its Italian title Don Giovanni (John).

- 2. Am sweiten Feiertage; it is the general custom with the European churches, Catholic as well as Protestant, to celebrate a first and a second holiday at Christmas, Easter, and Pentecost. The terms Ostermontag and Psingstmontag are often used for the second Easter day and Pentecost day.
- 3. einer Maser und Schneiberstimme, the nasal voice of a tailor. The representatives of the tailoring trade, since olden times, have been the objects of much good-natured joking, among the Germans. Examples of this queer tendency may be sound in the works of humorous writers, old and new, and especially in the Volkslied. The principal characteristics attributed to this sunny type of tailor are slimness of figure, height and weight much below normal, the tendency to boast coupled with coward-liness and timidity, also the longing to shine in the rôle of a dandy or a nobleman (see, e.g., Baumbach's Der Schwiegersohn and Keller's Kleider machen Leute, both published by D. C. Heath & Co.). The reason for this ridicule may perhaps be the apparently effeminate nature of their work contrasted with the manlier trades of the blacksmith, the carpenter, etc.
- 4. Du, I say, or listen.

- Page 33.— 1. Frit "von" Dorn, as he calls himself in the foregoing verses, partly to render the rhythm smoother, partly because it makes the name appear as that of a nobleman.
- 2. mal, for einmal, 'once,' may be rendered in various ways; here = ever. Below, geh body mal hin! won't you just go there! it is equivalent to 'just.'
  - 3. Fauft, Goethe's great drama.
- 4. **Reonorenouvertüre**, the *Léonore overture*, by Beethoven. In fact, there are three Léonore overtures, all written for the opera *Fidelio* (which has its own overture, besides). As far as the libretto is concerned, the opera *Fidelio* is nearly identical with the original French opera *Léonore*. It was translated into German by Joseph Sonnleithner of Vienna (1804).
- Page 34.— 1. Wallenstein's Lager, Wallenstein's Camp, the first part of Schiller's Wallenstein tragedy.— The passage quoted from it is not entirely correct. The first verse is spoken by one of the arquebusiers, and runs:

Das weiß Gott, 's ift ein elend Leben!'

meaning the life of the soldier, whereupon one of the cuirassiers replies: Möcht's boch nicht für ein andres geben.

- 2. b. h. = bas heißt, i.e.
- 3. überhaupt nicht dazu, not to do it at all.

Page 36. - 1. Oldensund, cf. page 1, note 1.

2. Am Rain, am Rain; the author uses here the most popular passage in Matthias Claudius' *Rheinweinlied*, with a play upon the word Rain. The eighth stanza runs as follows:

Am Rhein, am Rhein, da wachsen unsre Reben; Gesegnet sei der Rhein! Da wachsen sie am User hin und geben Uns diesen Labewein.

A street in Ottensen-Altona is named Große Nainstraße, and its continuation Rainweg. This latter is referred to as am Nain.

3. die Semperifden, or die Semperiden, colloquial, the Semper family; die Semperide = Frau Semper.

- Page 37.— 1. feinem Bater; notice the very idiomatic use of the dative where one would expect a genitive depending on den Hals; in the next line, seiner Mutter is also in the dative. Cf. also page 1, note 6.
- Page 38. 1. Gnblid must be treated as an interjection, as the comma indicates.
- 2. jest wird aufgemacht, now the door is going to be opened; cf. page 18, note 4.
- Page 39.— 1. drittehalb = zwei und ein halb. Similar expressions, anderthalb (= bas zweite halb) = ein und ein halb; viertehalb = brei und ein halb, etc. Notice also the singular Schilling; according to the same rule the Germans say 3 Marl, 50 Pfennig, etc.
  - 2. noch lange nicht, not by any means.
- 3. so mir nichts, bir nichts, proverbial phrase, without any more
- Page 40. 1. vor sich ging = geschah, stattsand, took place, happened.
- 2. In einem Brischenafte, during an intermission, or between the acts.
- 3. Anber, Daniel François (1782-1871), a French composer whose best-known operas are: Fra Diavolo, Manon Lescaut, La Muette de Portici.

#### Page 41. - 1. rausschmeißen, vulg. = herauswerfen, "fire."

- 2. Seronen: Seron, seron, is a hamper or crate, or other kind of wrapping, made out of hides, rushes, bark, or the like, to pack up southern fruits, seeds, or, as in this case, the tobacco leaves.
- 3. unter dem Exclutor, by the bailiff; transl. for he represented the officer to himself as a man.
- Page 42. 1. Solftenloch. Holsten is the original name of the German tribe inhabiting Holstein.
- Page 43.— 1. Muf Wiefen . . . gute Nacht, proverbial phrase applied to a lonely, deserted neighborhood.

- 2. auf dem Borposten, i.e., on the outposts of civilization.
- 3. beffer, of a higher grade.
- 4. Ofcn. In Germany, stoves are, as a rule, stationary fixtures, and the landlords are responsible for repairs.
- Page 44.— r. Rach einigen, according to some (sources). The author humorously assumes the style of a historical chronicler.— folite... geben, 'there was a Mrs. Moses reported to exist,' according to some reports, there was also a Mrs. Moses.— man wollte..., people claimed...
  - 2. Die vermuten ließ, who justified the assumption.
- Page 45.— 1. Shiveiternacht, Silvester night, the day of Saint Silvester (Roman pope, died December 31, 335). This being the last day of the year, many superstitions have become connected with it.
- 2. 3u did, too much: zu did auftragen, 'put the paint on too thick.'
  - 3. bei denen sie diente, in whose employ she was (as a servant).
  - 4. Du follft doch, why not go.
  - 5. er refers to ber Weg.
- Page 47. 1. man, northern German provincialism = nur, remnant of Middle High German wan or wanne, nur.
- Page 48. 1. verstand sich . . . dazu, consented; dazu merely introduces the next clause.
- 2. Wenn nun . . . aller Anfang schwer ist, if, as you know, all beginnings are difficult. A German proverb says: Aller Anfang ist schwer.
  - 3. nicht schlecht, not a little.
- 4. zwei Psennige; a German Psennig = about a quarter of a cent.
- Page 49. 1. wenn er A gefagt hatte; a German proverb says: Wer A fagt, muß auch B sagen wer etwas anfängt, muß es auch sortsetzen.
- 2. und G . . . nidyt, he did not reach the C, i.e. he did not go any farther.

- 3. anderthalb, see page 39, note 1.
- 4. Asmus muß mit heran, Asmus will have to take a hand, too; i.e. in the work (an die Arbeit geben).
- 5. Man founte ihm anichn, one could see (it) in his face; could tell by looking at him.
  - 6. barauf, cf. page 5, note 4.
- Page 51.— r. Christel, shortened from Christoph or Christian, with the diminutive suffix -el added, as in Mädel, Gretel, etc., or else contracted from French Christofle.
- 2. saß = war. A number of other more specific terms are commonly used for the verb sein, such as liegen, stehen, sitzen, hangen, etc., e.g., das Dorf liegt voll von Soldaten, der Himmel hängt voll Geigen. Since the cigarmakers work sitting at tables, sitzen is most appropriate; but compare with that e.g., der ganze Plat stand voll von Menschen.
- 3. Cisak; at the time this is supposed to occur, Alsace (bas Cisak) was still a French province, but in 1871 it became part of the Reichsland Cisak-Eothringen, in the German Empire, with a political status resembling that of a territory in the United States.
- 4. Diogenes, called the Cynic, a Greek philosopher (414-323 B.C.), claimed that wisdom lay in voluntary poverty and privation, and expressed contempt for the aims and life of men in general. The fact that Diogenes is said to have gone about barefoot suggests what follows.
  - 5. ließ fich nicht feststellen, could not be definitely settled.
  - 6. hatte ihn . . . zum besten, made sport of him, jeered him.

Page 52. - 1. Bonjour, monsieur, guten Tag, mein Berr.

- 2. est-ce que vous parlez français, sprechen Gie Frangofifch?
- 3. comment allez-vous? wie geht es Ihnen?
- 4. Fort bien, mon ami . . ., fehr gut, mein Freund, fehr gut.
- 5. verstand er sich . . . auf Brombecren, he was such a good hand at finding blackberries.
- Page 53. 1. 3u langer, langer Ruh', see Goethe's Faust, Part I, line 3788, "aur langen, langen Bein."

- 2. einmal übers andere (supply Mal), lit. 'twice over again,' say over and over again. For andere, cf. page 20, note 5.
- 3. Gmile, or de l'éducation, the famous work by Jean Jacques Rousseau (1712-1778), published in 1762, a treatise on education, from which modern pedagogy took its start.
- 4. Tout est bien, etc., everything is good on leaving the hands of the Creator of all things; everything degenerates under the hands of man. In lines 10-12, we have a German translation of this passage.
- 5. bie Marfeillaife, the national song of France, written and composed in 1792 by Rouget de Lisle, a captain of engineers, and originally intended for a war song of Republican France against her enemies and tyrants. Although written at Strassburg, it was named from the city of Marseilles because sung there at a great celebration and carried on to Paris with the marching soldiers.

The lines quoted are very freely put into verse in Longfellow's translation:

Ye sons of France awake to glory!
Hark! Hark! what myriads bid you rise!
To arms! to arms! ye brave!
The avenging sword unsheathe!
March on! march on! all hearts resolve
On victory or death!

- Page 54.— 1. Whether the singing of the Marseillaise was really forbidden at the time when these things happened (i.e. in the sixties of the last century) is hard to tell with certainty, but is extremely improbable. However, it is a fact that this song was forbidden e.g., in Alsace-Lorraine after 1871.
- Page 55. 1. ber Mäuber, genitive depending on allerfleinster; it would be more usual to say ber allerfleinste ber Mäuber. The phraseology may be influenced by the popular song relating to the famous robber captain Rinaldo Rinaldini, the first verse of which runs thus:

In des Waldes finstern Gründen, In den Göhlen tief versteckt, Ruht der Räuber allerkühnster, Bis ihn seine Rosa weckt. Page 56. - 1. eine = einen Schlag, a cuff.

- 2. aus dem Nate der Männer, a humorous employment of a Homeric passage.
- Page 57. 1. Manunen. This indicates the summer of 1870 when the Franco-German war of 1870-71 began.
  - 2. zu dem Damme, railroad track; cf. page 36, lines 11-12.
  - 3. wollten . . . fcon, were sure to, or were bound to.
- Page 58.— 1. 34 ben Dragonern, his son, who also acted as foreman of his men, was probably a soldier in the reserve; and, having previously served his time with a regiment of dragoons, had to enter service as such.
- 2. auseimanderstreute; the frequent rains and the heavy falls of dew in the northern European countries necessitate repeated raking up into haycocks and spreading, until the hay is sufficiently dry to be gathered into haymows.

Page 59. - 1. follten, were reported to, cf. page 44, note 1.

- 2. Weißenburg, a small city in Lower Alsace, scene of a victory of the Germans over the French, on August 4, 1870; Wörth, a village in the same neighborhood, the scene of the second great victory of that war, August 6, 1870; bie Spicherer Höhen, heights near Spichern, a village in German Lorraine, the scene of a very sanguinary battle ending with the storming of these heights by the Germans, August 6, 1870; Wars in Tour, a village in French Lorraine, scene of another victorious battle (also called battle of Vionville), on August 16, 1870.
  - 3. follte, was to.
- 4. Der Raifer Napoleon; the two days' battle of Sedan (a city in Northern France near the Belgian frontier), September 2, 1870, ended with the capture of Napoleon III and an army of more than 100,000 men. It did not end the war, however, as the new republic decided to carry on the war more vigorously than ever, and did so for several months longer.
- Page 60. 1. ihn . . . taufen zu Iasien, have him christened. In the Catholic and Protestant churches of Germany it is the

NOTES 191

rule that children should be baptized soon after birth. As the common schools are divided into Catholic, Protestant, and Jewish schools, a child not properly affiliated with any of these religious bodies would be considered an anomaly and subject to taunts and vituperation.

- Page 61. 1. glaubte . . . fchiden zu sollen, believed that he ought not to send his son to school unchristened.
- Page 62. 1. tann er benn fcon was? hat er fcon etwas gelernt?
  - 2. Denn: we should expect bann; this use of benn is colloquial.
  - 3. follte, was told to, was asked to.
  - Page 64. 1. des Ariegsjahres, i.e. the winter of 1870-1871.
  - 2. por ber Tur feiner Butte faß, cf. Gen. i, 18.
- 3. Gigentlin fullte . . . werden, according to the schedule, reading and writing was to be done.
  - 4. Gliefer, cf. Gen. i, 24.
- Page 65. 1. das sah man ihnen an, that was quite visible; cf. page 49, note 5.
- 2. ihrer Anmut, at her grace, genitive instead of über ihre Anmut. This use of the genitive with sich wundern is now obsolete, but found still in the Bible and in poetical language. Here it is clearly due to the influence of the Biblical German.
- 3. mid den Weg geführt . . . Saufe, has led me to the house of my master's (i.e. Abraham's) brother; in the English version we read "my master's brethren."
  - 4. die, her, i.e. Rebekka.
- 5. nach Sirtenweise = nach ber Beise ber hirten, according to shepherd custom.
- Page 66. 1. war für Leben, was in favor of (or, liked) liveliness, lively doings.
  - . 2. du stidist . . . Nasc, you are putting your finger into my nose.
- Page 67.— 1. mitten in ber Meligion, in the middle of the religious lesson; German schools have a regular course in Biblical instruction.

- 2. Ishbofeth, Ishbosheth, son of Saul, proclaimed king of Israel after Saul's death.
  - 3. D weh, Oh dear! (now I'll get a scolding).

Page 68. - 1. nicht dazu tam, found no time.

- 2. Muncement, pronounce as a French word with the accent on the last syllable, a-vang-smang' (the ng roughly indicating nasality).
  - 3. von diefem Lächeln an, beginning with this smile.

Page 70. — 1. Er weinte sich nach Sause, he walked home crying.

- 2. auf den Borplat an den Gerd, at the hearth in the hall. As stated on page 42, lines 11-13, the house had no real kitchen; the hall served as kitchen and living room. Later (see page 81, line 8) they moved into a house which had a kitchen. Da muste er hincin refers to the workroom.
  - 3. fam barüber zu, happened to drop in.
  - 4. einen, supply Blat.

Page 71. — r. mit'm, colloquial — mit bem; similarly auf'n = auf ben, both common in the children's language.

- 2. Nee, Low German = nein.
- 3. schlug . . . auf den Tisch, bang, struck his heel upon the desk; the masculine der Haden is more common for 'the heel' than die Hade.

Page 72.— 1. beim großen "G", while writing the capital "G."
2. im Ricler Kransenhause, in the Kiel Hospital. Rieler is originally the genitive plural of ber Rieler, 'the inhabitant of Kiel.' Kiel is a city on the Baltic in the Prussian province of Schleswig-Holstein; the imperial navy yard is there, also a university. The author relates in a previous chapter—omitted in this edition—how father Semper first met his future wise in the Kiel Hospital where he was taken after being wounded in the war against Denmark (1848–50); she was then a nurse.

Page 73. - 1. Es find richtig . . . geworden, it is really . . .

- Page 74.— r. Trubel. This nickname was explained in a previous chapter, but omitted from this edition: "In Plattbeutschland sagt man statt "rollen' auch "trubeln,' und weil der kleine Asmus mehr und mehr so rundlich gedieh, daß man ihn ohne Anstoß durch die ganze Stube hätte rollen können, so sagte Johannes eines Tages "Trubel" zu ihm. . . . Und von nun an nannten ihn seine Geschwister und seine Mutter mit Vorsiebe "Trubel." Nur der Bater nannte ihn merkvürdigerweise nie mit diesem Namen."
  - 2. Das wollen wir doch nicht hoffen, let us hope not.
  - 3. fuhr bem Bater . . . burchs Berg, cut the father's heart.
- Page 75. 1. vom Sprechen . . . twenigsten dabei, at any rate, spoken words were the least distinguishable in it.
  - 2. namlich, as it so happened. Cf. page 2, note 1.

Page 76. - 1. Dagegen, compared to that.

- 2. was Krantgewesensein anlangte, with respect to, or as far as having been sick.
- Page 77. 1. die triegführenden Mächte, i.e. France and Germany. The peace treaty was signed on May 10, 1871. Der Weiße Schwan is a hotel in Frankfurt am Main.
- 2. Bon "schnell lausen" . . . nicht die Rede sein, however, running quickly was entirely out of the question, if for nothing else, or for the simple reason.
- Page 78.— r. gleich zu Dutenden, whole dozens of them at once.

  2. der Anecht Ruprecht, a popular figure during Christmas; he visits the houses where children are to be found, inquires whether they have been good or bad, bestows gifts on the good children and scolds the bad ones, and the like. The origin of this person is traced back to the Germanic god Wodan because he bore the cognomen hruopraht (= Ruprecht), signifying 'of shining fame.'

Page 79. — 1. an die, close to.

Page 80. — 1. Simonie, simony, i.e. bribery affecting sacred offices. In its original meaning, the purchase of ecclesiastical

offices through bribery. The name is derived from Simon Magus, cf. Acts, Chap. viii.

- 2. brachte es zum . . ., rose to the rank of . . .
- 3. gegen wen es gehen werbe, who was to be attacked.
- Page 81.—1. General Pappenheim; the name of this famous cavalry commander in the Thirty Years' War is often applied jestingly. He fell in the battle of Lützen in 1632.
- Page 82. 1. Der gute Msmus etc., our little friend Asmus was now in his tenth year.
  - 2. mußte er heran, cf. page 49, note 4.
- Page 83. 1. Wahlverwandtschaften, Elective A finities, a novel by Goethe, published in 1809.
- 2. Farbenlehre, Treatise on Colors, one of Goethe's scientific treatises.
- 3. Rennst du das Land..., Mignon's song expressing her (and Goethe's own) yearning for Italy; it is found in Goethe's novel Wilhelm Meisters Lehrjahre, has been set to music by various composers, and has become a popular song.

#### Page 84. — 1. Ift es die Möglichkeit? Is it possible?

- 2. feine Burichtung, no prepared (tobacco) leaves.
- 3. Billft du . . . herr Baron, will your lordship have the kindness. . . .
- 4. Yuf ber Sörmannschen Werst, at the Hörmann Whars (ship-yard). The author, no doubt, had in mind the Karl Woermann shipyards in Hamburg, some of the largest in Germany and Europe. Adolf Woermann (died in 1911), for several years a member of the German Reichstag, was one of the owners of this concern and also of the Woermann Line of steamships and sailing vessels operating especially in connection with the German colonies in Africa.
  - 5. ließ fich nicht zweimal fagen, did not have to be told twice.
- 6. mehr denn, more than; usually it would be more correct to say mehr ale. In modern German denn after comparatives has been superseded almost entirely by ale, but it is still occasionally

NOTES 195

used in rhetorical or poetical diction or in antiquated style as e.g. in the Bible.

- Page 85. 1. es ein großes Ding . . . war, there was grandeur in his home country, too.
  - 2. heiter bewegt, full of merry life.

Page 86. - 1. gegen, compared to.

- Page 87.—1. mit der roten Internationalen, with the red International, or with the Reds. The "International" was founded in London in 1864 as an international union of all workingmen with socialistic aims. In Germany they are called Socialists or Social-Democrats (Sozialbemofraten).
- 2. Softwohnung, back-yard dwelling. In the large cities of Germany (and other European countries, e.g. in London) there are frequently found inside courts extending often for considerable distances away from the streets and lined with rows of tenement houses or single dwellings, shops, etc. Many of these are cheap and squalid, but their numbers have been reduced in modern times or rendered more pleasant and sanitary.
- 3. In de Minut (accent on the last) = in der Minute, in a minute.
- 4. "Ewigfeitstifdsler", "eternity-joiner." It is still quite a general custom in German as well as in other European countries, especially in small towns and villages and with the poorer classes, to have the coffins made to order by the carpenter or cabinetmaker in case of need.

Page 88. - 1. Zaille, French, pronounce Zal'-je.

- 2. so war mehr als nötig vorhanden, the circumstances (conditions) were more than sufficient.
  - 3. fo . . . dazu, he even went so far as.
- 4. da ihn . . . ber Safer stad, when he evidently was feeling his oats, i.e. like a well-fed and little used horse, was high-spirited and mischievous.
- Page 89. 1. um die Osterzeit; in the German schools, the new school year begins soon after Easter.

- 2. in Falten gelegter, shriveled-up, lit. 'laid in folds,' 'folded up.'
- 3. Jungens, colloquial plural for Jungen, from the Low German, thus also die Maddens, Kerls, Frauleins, etc.; even forms like Kinders occur.
- 4. geht weg wie warme Semmeln, is in as much demand as hot rolls; goes off like hot cakes.
- Page 90. 1. Man reduct . . . barauf los, one ciphers away at it with entire confidence.
- Page 91. 1. Das verschleierte Bilb, the veiled statue; an allusion to Schiller's poem Das verschleierte Bild zu Sais.
  - 2. Das fam baber, daß . . ., this was because . . .
- 3. Du bist'n Baas, 'n = ein. Baas = Meister, from the Dutch, a word quite common in use in the districts along the coast of the North Sea, much resembling English 'boss,' a leader, a fine specimen of something, or the like.
  - 4. Sauvtferis, cf. page 89, note 3.
- Page 92.— 1. Die Bfeife. Herr Rösing's pipe is, of course, the long German variety consisting of a cane tube, from two to three feet in length or even longer, the horn mouthpiece adorned with a couple of tassels, and the china bowl at the lower end showing painted figures, initials, or coat-of-arms, etc.
- 2. Dafür, to make up for that. blühte ihm, colloquial and ironical phrase, lit. 'bloomed for him,' 'prospered for him,' transl. he got a taste of. Cf. Geibel's Wanderlied, second verse:

herr Bater, Frau Mutter, daß Gott euch behüt'; Ber weiß, wo in der Ferne mein Glud mir noch blubt? —

also Schiller, Der Neffe als Onkel, I: "was mir am Ende noch blüben könnte" (blüben — zu teil werben); or "da könnten uns Siebe blüben."

3. Rr. 1 = Nummer, or Nummero eins. The noun Nummer corresponds to English number only when referring to figures in a series, e.g. die Hausnummer, die Losmummer, die Nummer einer Zeitschrift, etc.; it is derived from Italian numero.

- 4. bestand darin, daß er . . . nahm und . . . sagte, consisted in his taking . . . and saying . . .; cf. page 5, note 4.
  - 5. es mußte ein Bunder geschehen, it required a miracle.
- Page 93.— 1. höchstens, daß . . . erschassen ließ, at most, Rebekka . . . would occasionally give vent to. Pfassen, "black coats," used nowadays only contemptuously of members of the clergy.
- 2. Streligen, Strelizes, name for the former bodyguard of the Czars of Russia, notorious for insolence and cruelty, finally suppressed by Peter the Great in 1698. Russian strelzy = 'sharpshooters.' Brätorianer, pretorians, the bodyguard of the Roman emperors, originated by Augustus, gradually usurping much power and often controlling the selection of a new emperor. Balastrevolution, revolution of the palace, an uprising of the immediate followers of a ruling prince, aiming at a change of rulers or a change in policy.
- Page 94. 1. et sah . . . ganz danach auß, daß . . ., in spite of his thirteen years, the expression of his face was such, that he looked exactly as if . . .
  - 2. Secheling, cf. page 6, note 1.
- 3. Die "immanente Gerechtigfeit der Dinge", the inherent justice of all things, a philosophic phrase of the period of Kant.
- Page 95. 1. er machte gute Miene gum bofen Spiel, he set a good face on a bad game.
  - 2. auf den Tod, to save his life.
  - 3. Marianne Semper . . . Berrichaft, see page 19, lines 11-12.
- Page 97.— 1. mit Moht und Bann, with proscription and interdict. Die Acht is originally the act of declaring some one an outlaw, on the part of the secular powers, and also the state of outlawry. Der Bann, on the other hand, is the ecclesiastical punishment emanating from the papal or other high ecclesiastical power.
- Page 99. 1. Ad was, Oh pshaw! Du wirst . . . haben, you are surely to blame, too. Both suture tenses are often em-

ployed to express strong assumption of a possible fact, conviction, or hope, etc.

- 2. Usuas war, it seemed to Asmus, or Asmus felt. Asmus is in the dative; the subject es is omitted; cf. page 14, note 3. The auxiliary (hätte) is omitted after becommen, as is very common in dependent clauses.
- 3. Er follte tratchien? He, quarrelsome? Was he charged with being quarrelsome?

Page 100. — 1. Fibelio, see page 17, note 2. — Trubel, see page 74, note 1.

2. aus'm Trombabour, corruption of Troubabour, the customary German title of the Italian opera *Il Trovatoro* by Verdi. For aus'm = aus dem, see page 71, note 1.

Page 101. - 1. Mach' both, do see to it.

Page 102.— r. Beijchlag, stoop. Beijchlag is an open platform in front of the house door, with steps leading up to it from the street, and often enclosed with a balustrade, but without protection overhead. They are still frequent in northern European countries and are often called "Dutch stoops." Century Dictionary: "stoop, an uncovered platform before the entrance of a house, raised and approached by means of steps." The city of Danzig in West Prussia is celebrated for the considerable number of old Beijchläge still in existence there.

#### Page 103. - I. nicht? are you not?

2. famos', a rather slangy word, meaning in German, splendid, deuced good, etc. It sometimes has an ironical tinge, as, bein famoser Hetter, 'your fine cousin.'

Page 104.— 1. Mainotten (Mainoten), the inhabitants of the district of Maina in the southern portion of the Greek Peloponnesos.

2. Das macht nichts! Never mind!

Page 105.— 1. Decrn, Low German for Dirne, girl, used here contemptuously, like the English 'hussy,' or 'wench.'

- 2. 'rein = berein. is = ift.
- 3. jää = ja, used derisively.
- Page 106. 1. moditin sie nun, now let them . . ., what if they now . . .
- 2. hinaufgehangelt, in the school jargon—hinaufgeflettert (i.e. hand over hand), had climbed.
- 3. Serrn Rösing ward es . . . ums Serz, Herr Rösing felt queer and faint at heart; Herrn R. is in the dative.
- 4. Er fand . . . Borte, he expressed his profound indignation at . . .
- Page 107. 1. Er konnte es nicht über sich gewinnen, he could not bring himself to . . .
- 2. war . . . boch in die Glieder gefahren, after all, had had a wholesome effect on . . .
- 3. hast du blaue Augen, you'll get a black eye, or I'll black your eyes for you.
- Page 108. 1. wie die gute Zeit, to complete the general happiness.
- 2. beim Löscher zeigte sich (supply the subject e8), during the unloading of his cargo, it appeared. Das Schiff löscht seine Ladung, 'the ship discharges its cargo'; this verb löschen is derived from Dutch lossen lösen.
- Page 109.— 1. Marrhat, Frederick (1792-1848), an English author of sea stories which have become very popular with the young folk in Germany, in translations, and still more in numerous adaptations. The English original of Sigismund Rüstig is Marryat's Masterman Ready.
- 2. hochgebenedeiter, most blessed, originally only occurring in devotional language, as, e.g. Maria, die hochgebenedeite Jungfrau, then also in poetical language, benedeien, from Lat. benedico; hoch is used often == fehr, 'most,' e.g. hochbeilig, hochgeehrt.
- Page 110.— 1. der Drang inst lingebundene, the impulse toward a life free from restraint; Leonhard was again beginning to get restless, he had been tied down longer than he liked.

Page 111. - 1. getan, contributed.

- 2. geniale (pron. ge-ni-ā'-sie), ingenious. The English 'genial' is in German fröhlich, lustig, scharmant.
  - 3. dafür, in return for that.
- 4. Ias... wundergut, that was the grandest time for reading and listening. Similar idioms are quite common in German, e.g. hier tangt e8 fich gut, 'this is a fine place for dancing.' Cf. also the beginning of a popular student ditty:

Und in Jene lebt fich's bene, Und in Jena lebt fich's fein,

in praise of the merry life in the university town of Jena.

5. mehr benn je, cf. page 84, note 6.

Page 112. — 1. es sich . . . wenn er lese, his reading was pleasant to listen to.

2. Calas h Gomes, a narrative and descriptive poem by the German poet Adalbert von Chamisso (1781–1838), the author of Peter Schlemihls wundersame Geschichte, and a great lyric writer. He was a native of France, and came to Germany as a nine year old boy, his parents being forced to flee on account of their noble rank. In Salas y Gomez Chamisso tells the story of a Spanish adventurer who is shipwrecked and left alone on a rocky island in the Pacific where he lives until his death. His body is found and also a number of slates on which the unfortunate man has written down an account of his experiences giving a vivid description of his despair, his frantic lamentations and execrations gradually changing to resignation and complete peace of soul.

Page 113. — 1. fonderes, very unusual in modern German for befonderes, special, peculiar.

- 2. davon ließ er nicht ab, nothing else would do.
- 3. Prächten. As a rule, the noun Pracht is used only in the singular.
- 4. Disemma, referring to Asmus' choice of a future calling; now it was to be augmented by one more possibility, making out of the dilemma a "trilemma."
- 5. Distosmerfer, etc.; the pieces of statuary mentioned in these lines are, of course, replicas of the famous originals, the

'Discus Thrower' (Discobolus) in the Vatican at Rome, itself a copy of an antique original by Myron: the 'Borghese Gladiator.' by Agasias of Ephesus (beginning of the Christian era), in the Louvre at Paris; the 'Dying Gaul' (formerly 'Dying Gladiator'), an antique of the Pergamum School, in the Capitoline Museum at Rome; the 'Farnese Bull,' third century B.C., in the Museo Nazionale, Naples; the 'Venus of Melos' (or Milo), of about 400 B.C., and found in 1820 on the Island of Melos (in the Louvre); the 'Venus of Medici' (probably belonging to the Augustan era), in the Uffizi, Florence; the 'Venus of Cnidus' (a copy of the original by Praxiteles of Athens), in the Vatican; 'Hermes carrying the infant Bacchus,' by Praxiteles, in Olympia, Greece: 'Apollo Belvedere,' a copy of the Greek original in bronze, in the Vatican; the statue of Octavius Augustus; the 'Nike,' of about 420 B.C., the winged representative of Victory, now in the museum at Olympia, Greece.

Page 114.— 1. homerijches Gelächter, loud laughter; in the old Greek epic, Homer's Iliad, one reads: "shouts of irrepressible laughter arose among the blessed gods."

Page 115. - 1. bei feinen Eltern, at his parents'.

2. famos', see page 103, note 2.

Page 116. — 1. schien stille zu halten dem erhabenen Wehen, seemed spellbound by the divine breath.

2. Notice the antiquated forms of speech in the Biblical text: verlanget, ehe benn (instead of ehe).

Page 117. — r. 3cfum, old Latin accusative form, still often used in religious texts.

Page 118. — 1. es zerrte . . . Anaben, the boy's heart was again vexed and torn.

2. Da war es Msmus, cf. page 99, note 2.

Page 120. — 1. den "Bostisson" is the title of a very popular poem by Nikolaus Lenau whose real name was Nikolaus Niembsch Edler von Strehlenau (1802–1850), a distinguished lyric poet of Germany. He came of a noble Hungarian-German family, was of a very sensitive and restless nature, and lived a rather turbulent life. Dissatisfied with European conditions, he sought a haven in the United States, in 1832, but not finding there either what he was yearning for, he returned to Europe after a brief stay (see the novel *Der Amerikamüde* by Ferdinand Kürnberger, the hero of which is said to represent Lenau, in some respects). Lenau's inclination to skepticism, the many political problems of the time, and his passionate disposition finally plunged him into incurable melancholy.

2. Berr Bendemann, see Introduction, page v.

Page 122. — 1. Na, nu wird's Tag, a slang phrase, Well, now we know it.

2. das Quedfilber, referring to the ups and downs of Frau Rebekka's temperament.

Page 124. — 1. es fiel ihm . . . cin, he never would dream of . . .

2. Don Carlos, a tragedy by Schiller.

3. in hauß, . . . Angelegenheiten, in matters domestic, agricultural, and horticultural.

Page 125. — I. ultimum refugium, the last refuge.

2. die Luft ist rein, the coast is clear.

3. Seide des armen Thoms, the heath of Poor Tom; see King Lear, Act II, Sc. 3, and Act III, Sc. 1, 2, 4.

Page 126. - I. zu follen, to be bound to.

2. Die neuen Schnbsennigstüde; the new monetary system was introduced in the German Empire soon after 1871, the new unit being the Mark, worth 100 Pfennigs; the 10-Pfennig pieces of nickel replaced the old silver Groschen pieces worth 12 Pfennigs; but the name Groschen has persisted with the people down to the present day.

Page 127.— 1. Billiffilis, an opera by Gustav Albert Lortzing (1803–1851), the composer of German comic and romantic operas, the best known of which is Zar und Zimmermann.

- 2. Rapenede, evidently the name of a street corner. Sape is Low German for Pfaffe, 'priest.'
- 3. Sehnsüchte; this noun is rarely used in the plural. gehegte und gepstegte; hegen und pstegen, one of the frequent picturesque German word combinations, in which both words signify the same thing.
- 4. Deren, partitive genitive referring to Bigarren, and depending on genug; enough of them.
- Page 128.— r. Ludwig Semper-Macheth, humorously so called in reference to Shakespeare's well-known line: "Macheth does murder sleep." Macheth, Act II, Sc. 2.
  - 2. nichts . . . wollte, did not at all approve of.
- Page 129. 1. fühlte er sich wohlig angeregt, he considered it a pleasant duty.
- Page 130.— I. Ellora, a town in British India, near which are found the famous temples cut in the rocks and dating back before 1000 A.D.
  - Page 133. 1. mit Todesverachtung, without flinching.
- 2. Sie sterben . . . nicht! Oh, you won't die yet for a long while!
  - 3. acht Tage eine Woche.
  - 4. St. (Santt) Georg, one of the parts of Hamburg.
- 5. ftieselte . . . hinaus, "hoosed it," a sort of slang word for wanberte, marschierte.
  - Page 134. 1. Phtisis (Greek) = Schwindsucht, consumption.
- 2. die "Bude", colloquial for Zimmer or Stube, in this case bas Arbeitszimmer. In student slang Bude is employed for one's lodgings.
  - 3. Schon, only; but.
  - 4. Das viele Schwarz, the prevailing black.
- 5. die Chöre, referring to the chorus of the classical Greek drama.
- Page 136. 1. Sanherib, King of Assyria, 705-681 B.C. He laid siege to Jerusalem without success. Sefostris, or Rame-

ses II, a legendary king of Egypt, in the fourteenth century B.C., a great builder and warrior, and oppressor of the Israelites.

- 2. nad bem Morgen, to the Orient. This is an allusion to the Crusades, the first of which was led by Godfrey (Godefroy) de Bouillon (1061-1100) who, after the surrender of Jerusalem, became king of Jerusalem.
- 3. Die Levante, the Levant or Orient (the land of the rising sun), usually referring to the eastern part of the Mediterranean and its coasts.—Die äußerste Thule, Ultima Thule, as the Romans called it, a mythical island far North of Great Britain, whose location has been a subject of controversy. Often it is used only as a typical name for a goal far away and hard to attain.—Das Bendschab or Bandschab, Panjab or Punjab, lit. 'land between the sive streams,' a province in British India.—Die Dase Simah, an oasis in the Libyan desert.
- 4. die hohe Schule, used here in good-natured irony. The term hohe Schule (Hochschule) is used in Germany only of universities and institutions of the same rank.
  - 5. daran war, was the subject of study.
  - 6. Gin Schelm, etc., an old German proverb.
  - 7. war schon seit . . ., had been for . . .

## Page 137. - 1. ufm. = und fo weiter.

- 2. Das Lassalle. Ferdinand Lassalle (1825–1864), a German socialist and author of socialistic literature.
- 3. Sasenciever, Sasselmann, Most, socialist agitators; the two former later became members of the German Reichstag and belonged to the leaders of the Social-Democratic party. Johannes Most was more of an anarchist and was forced to slee from Germany, first to London and then to New York, where he published a violently anarchistic paper, Die Freiheit, and frequently suffered imprisonment for his revolutionary language.
- 4. Bebel (August, died 1913), chief leader of the Socialist party in Germany until his death.
- 5. Luster over Windthorft. Eduard Lasker (1829-1884), a prominent German statesman and leader of the Liberal party in the Reichstag. Ludwig Windthorst (1812-1891), one of the

NOTES 205

leaders of the Catholic (Center) party in the Reichstag, as an orator famous for his readiness at repartee and his witticisms.

- 6. Dantons. Georges Danton (1759-1794), a leader in the French Revolution.
- Page 138. 1. Bietät, loyalty, devotion, not English 'piety'; thus, finblice Bietät 'filial devotion.'
- 2. Lassalle's death, or memorial exercises in honor of Lassalle. Lassalle died at Geneva, Switzerland, in 1864, of a wound received in a duel due to a love affair. This celebration may have taken place in 1874, the tenth anniversary of Lassalle's death. See also page 137, note 2.
- Page 139. 1. demotratische, i.e. antimonarchic, revolutionary, socialistic.
- 2. 34 jener Seit, referring to the early seventies of the last century. The Social-Democratic party has been steadily growing since then, so that, counting by votes, it is now the most numerous political party in the German Empire. It has more than one hundred representatives in the Reichstag.
- Page 140. 1. Daß et . . . mit seiner Scham, that he wished to hide himself with shame, that he felt as if he'd like to sink through the shoor.
- Page 141. r. Bast ihnen nicht in ihren Kram (colloq.), supply das before past, 'because that doesn't fit into their affairs,' does not suit their purpose.
- 2. Bis hierher und nicht weiter; cf. Job xxxviii, 11: "Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed."
- 3. Ordnung und Religion; these are items in the quarterly or semiannual school reports sent home to the father or guardian of the pupils. This applies also to Reconen und Sittlichiteit, see page 142, lines 8 and 9.
  - 4. machte tabellofe Striche, his penmanship was faultless.
- Page 142. r. ber primus omnium = ber erfte von allen, ber allerrite.

- 2. Ctation@vorsteher, station master, in the government rail-way service.
  - 3. Der secundus omnium ber zweite von allen.
  - 4. barin, . . . gu fdiwaten, in talking.
  - 5. frei von der Leber weg, openly, right away.

Page 143.— 1. fic waren ganz mit sich eins, they were in perfect harmony with themselves.

Page 144. — 1. Domitian, Roman emperor, 81-96; Diotlestian, 284-305.

- 2. es möchte doch eines Tages heißen, that he might indeed be told one day.
- 3. Baphos, a city on the isle of Cyprus. Itonia, Iconium, now Konieh or Koniah, a town in Asia Minor. Lyftra, an ancient city in Asia Minor. It has now disappeared. Derbe, an ancient town in Asia Minor. Theffalouid, Thessalonica, now Saloniki, on the Ægean Sea, in Macedonia, formerly belonging to Turkey, but since the last Balkan war a part of Greece. Cypicius, in Asia Minor, on the Mediterranean, famous for its temple of Artemis (Diana). All the preceding towns were some of the scenes of the Apostle Paul's missionary activity.

## Page 145. - 1. die zu Sause, his people at home.

Page 146.— r. beten, say the prayers, i.e. at the beginning and the end of the daily class work. As a rule, the pupils are required to pronounce the daily prayers for the whole class; each on successive days, in alphabetical order.

- 2. ce fei benn, unless it so happened.
- 3. dann hieft es, then . . . he heard the summons.

Page 147.— I. Dieses . . . Leiden, this suffering repeated five times every week; i.e. because the class had so many lessons in religion each week.

- 2. gum . . . machten, made it a . . .
- 3. Laue Lifte fühl' ich weben, the beginning of a poem by Agnes Franz (1794-1843).

NOTES 207

Page 148. — 1. ohne daß . . . etwas Rechtes einfiel, without hitting upon anything appropriate.

- 2. Den Don Juan, see page 32, note 1.
- 3. ein neuer Caligula, a modern Caligula. Gajus Caesar, nicknamed Caligula (= 'small boot'), third emperor of Rome, assassinated in 41 A.D. The point of comparison between him and little Adalbert is the penchant for decapitating people. Caligula was a cruel tyrant, considered a madman by many; he is said to have expressed the wish that the Roman people had only a single head so that he could have it cut off at one stroke.
  - 4. Schon am, on the very . . .
- Page 149.— 1. ben "Srinh", a tragedy by Theodor Körner (1791-1831). Count Niklas Zriny, a famous Hungarian hero who fought against the Turks, was besieged by the latter in his castle Sziget and, before finally surrendering it, blew it up by means of a secret mine, killing himself and most of his men (1566).
  - 2. fich . . . aufbauen ließ, could be set up again.
- 3. die Schilleriche "Feuersbrunft", Schiller's account of a conflagration, a passage in the Song of the Bell.
- 4. Pring-Regenten-Theater . . ., in Munich, capital of the Kingdom of Bavaria, named in honor of Prince Regent Luitpold who was ruler in place of the insane king Otto. Luitpold died in 1912.
  - 5. Apollini et Musis, to Apollo and the Muses.
- 6. Wir wollen . . . von Brüdern and the quotation below are lines from Schiller's Wilhelm Tell, Act II, Sc. 2, the famous Rütli scene.
- Page 150. 1. Emissa Galotti, a tragedy by Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781). Egmont, Jphigenic auf Tauris, dramas by Goethe.
- 2. Sch-stude = Schweinestude, vulgar for schlechte Stude, wretched plays.
- Page 152. 1. Die Bude flog auf, the workshop blew up, i.e. was closed; cf. page 134, note 2.

- Page 153.— 1. unterm Dänen, i.e. under the king of Denmark. Schleswig-Holstein was under Danish rule until 1864; cf. page 7, note 5.
- Page 155.— I. um . . . angufleben, to attach the household goods. The constable sticks small paper tickets on the goods attached; the latter are taken away later and sold by the court to satisfy the judgment.
- 2. wird fid . . . machen lassen, may perhaps be arranged in some other manner.

Page 156. — 1. daß . . . anfüllte, to overflowing.

- 2. auf jenem Bilbe, see page 30, line 24. Gartenlaube, cf. page 30, note 4.
- Page 157. r. an der Junge . . . gelähmter Mann, afflicted with a slight paralysis of the tongue.
- Page 158.— 1. die Halb und Ganzverkommenen die, welche halb oder ganz verkommen waren; it was frequented only by men partly or entirely degenerated ("gone to the dogs").
- 2. Das, wie . . ., the passage where. . . . These verses embody the Pope's judgment according to the Tannhäuser legend.
- Page 162. 1. Es waren in ihm wie Flügel, he felt as if he had wings.
- Page 163. 1. Die Konfirmation, the day of his confirmation; see page 11, note 1.
- 2. Natehumenen, pupils receiving religious instruction; particularly, and in this case, those who are given the special religious preparation for the confirmation. The word Natehumenen is from the Greek; Natehet, 'the teacher giving religious instruction,' Natehismus, 'the religious lesson-book.'
- 3. Nittersaliae, lit. 'the knighthood dub,' but do not translate; each one was "dubbed a knight" by receiving a parting slap. In the era of knighthood (and in the present time with many orders of knighthood), the ceremonial of raising to the

knighthood included a blow with the naked sword on the candidate's shoulder.

- 4. Roufirmanden, candidate for confirmation; from Latin confirmandus, 'one who is to be confirmed.'
- 5. zum andern, on the other hand, corresponding to einmal (in the first part of the sentence), 'for one thing.'
- Page 164. 1. er wolle . . . wieder hinaus, he wanted ('to pass out again with his look on the reverse side') to look clear through Asmus Semper.
- 2. hatte . . . beinah . . . ergriffen, very nearly took up a new calling.
- Page 165. t. Ihr war sehr seierlich dabei, she was in a very solenn mood withal.
- 2. Das Betenntnis, the (public) confession (of the creed). It may again be called to the attention of the reader that the Church referred to here is the Lutheran Church. Going to confession, as mentioned in line 5, does not signify the individual auricular confession required by the Catholic Church, but the public confession in which the whole congregation participates by answering in chorus the minister's readings.
- 3. teine Lüge über die Lippen brachte, could not let a lie pass his lips.
  - 4. gedämpft, in subdued pulsation.
- 5. and . . . wurde nichts, still no progress was made in the choice of a profession.
- Page 166.— r. This little poem is by Friedrich Baron de la Motte Fouqué (1777-1843), a poet of the Romantic school, author of the fairy tale *Undine*, and many epic and dramatic works, for which the ancient Germanic sagas and the period of chivalry furnished the material.
- 2. Wie wär's da um dein Sterben bestellt? What would be thy condition at the time of death?
- Page 167. 1. nahm über seinen Kopf hinweg das Wort, spoke in defiance of his head.

- 2. ber andere, i.e. the other Asmus.
- 3. herr Bendemann, see page 120, and Introduction, page v.

Page 168. — I. ja schon so . . ., why, . . . as things are now

Page 170. — 1. ein Steuer, lit. 'a rudder,' but say a guiding purpose.

- 2. hatte er Wind in ben Segeln, the breeze was swelling his sails.
- 3. Offian, a legendary Gaelic bard who lived in the third century A.D. in Scotland. His poems (Fingal, etc.) were published by James McPherson in 1760-1763, but are now generally attributed to the latter. Ossian's poems were much admired and imitated by German poets during the latter half of the eighteenth century; even Goethe shared in this homage to Ossian and incorporated a German adaptation of some of his verses in his novel Die Leiden des jungen Werther (1774). - Boltaire (1604-1778), a famous French philosopher and poet. - Friedrich Gottlich Alphitod (1724-1803), a distinguished German poet, best known as the author of the epic poem Messias, and of lyrics in the form of odes. - Johann Chriftoph Gottiched (1700-1766), professor at the University of Leipzig, literary critic, grammarian, and poet, for a considerable time "the dictator of German letters." - Johann Jafob Bodmer (1608-1783), a Swiss German poet. He was a leader of the literary group called die Schweiger who successfully opposed Gottsched's poetic rules.

Page 171.— 1. diditte mit Borliebe in der sapphismen Odensstrophe, employed by preserence the Sapphic stanza. The Sapphic meter (called after the Greek poetess Sappho) is found in three slightly varying forms. The following is an example:

Niedrig schleicht blaß hin die entnervte Sonne, Herbstlich goldgelb färbt sich das Laub, es trauert Rings das Feld schon nackt, und die Nebel ziehen Über die Stoppeln.

CHAMISSO, Im Herbst.

2. mufte, the subjunctive is due to an implied er bachte or er meinte.

NOTES 211

- 3. E pur si muove, the Italian of the German words which mean: 'and it (bie Erbe) does move, notwithstanding.'
- 4. Galilei (1564-1642); Galileo's (or Galilei's) astronomical discoveries were numerous and most phenomenal. His doctrines, however, were condemned by the Pope and, in 1633, he was compelled to abjure the Copernican theory. There is no historical proof for Galileo's use of these famous words.
  - 5. ein feucht, verpestet Loch, cf. page 7, note 3.
- Page 172.— r. Mut gefaßt = faßt Mut; the past participle is frequently employed instead of the imperative, especially in military commands.
- 2. Bon hinten . . . über seine Mutter, in a roundabout way, by way of his mother.
- Page 173.— 1. There is a tide, etc., see Shakespeare's Julius Caesar, Act IV, Sc. 3.
- Page 174.— 1. hodinotheinlidie, most rigorous and trying, 'racking' with a humorous meaning. The term hodinotheinlidi is an antiquated phrase of the judicial procedure of former times when it signified the examination of a suspect accompanied by torture.— Mat Tage, cf. page 133, note 3.
- 2. Als den Rollegen . . . geführt hatte, when his classmate turned down a side street.
- 3. Gimsbüttel, formerly a village near Hamburg, now a part of it.
- Page 175.— 1. der Ordinarius, the head teacher. In the secondary schools of Germany each class has a supervising teacher called Ordinarius or Massenter. The various subjects are taught by different teachers called Fachlehrer, who make their reports to the Ordinarius; the latter keeps the classbook and transacts other routine business, in addition to his own teaching.
- 2. Präparanden, prep student. Most German teachers' seminaries (normal schools) have so-called Präparanden-Anstalten, preparatory departments.
  - 3. Sie erhalten auch ein Stipendium, you will receive an allow-

ance from the relief fund, too. There are regularly considerable funds available in the secondary schools of Germany, the interests of which are used for the assistance of needy and deserving students in completing their courses, not as loans, but as gifts. The same is true of the German universities, technical schools, etc. Many of these funds are old foundations made by communities, royal benefactors, and private persons. The term Stipenbium is used nowadays only in this sense.

4. Mertwürdig, it was a curious thing.

Page 176. — 1. zum Greifen nah, within reach of his hands. 2. Asmus, cf. page 1, note 6.

# VOCABULARY

The ending of the nominative plural of all masculine and neuter nouns in this vocabulary is indicated, except when it is the same as the singular; the genitive singular is indicated only in case of nouns with irregular plural forms, or in the case of nouns of mixed decleration. Feminine nouns may be considered as weak when no ending is given; the plural of strong feminine nouns and irregular plural forms are indicated.

The past tense and past participle of strong and irregular verbs are either indicated by the Ablaut (by vowels after each verb), or they are stated in full; all other verbs may be assumed to be regular (weak), unless they happen to be compound verbs, the simple form of which occurs elsewhere in the vocabulary. Compound verbs which merely combine the meaning of the verb and prefix are not given when the simple verb is in the vocabulary.

The separable prefix of compound verbs is designated by the hyphen (s).

ab-beifen, bite off.

ab berufen, call away.

ab-brechen, break off, take off. Mbend, ber, -e, evening, night.

Abendeffen, bas, supper.

Abendhauch, ber, evening breath or breeze.

Abenblanber, ber, Occidental, pl. Western people, people from the Occident.

Abendmahl, bas, communion.

Abendrot, bas, evening glow.

abends, adv. in the evening, evenings.

Abendicule, die, night school. Mbenteuer, bas, adventure.

aber, but, however.

Aberglaube, ber, superstition.

abermals, again. ab fallen, dat. fall off (from),

be lost (to), be forgotten. ab-fordern, dat. call (on some

one) for.

Abgang, ber, final leave, graduation.

ab=geben (von), give part (of something); fich -, associate.

abachend, outgoing.

abaelegt, cast-off, discarded. abgestorben, decayed.

abgestuft, graded off.

abaewandt, dat. turned away (from).

ab shalten, hold, conduct.

ab shauen, cut off.

absheilen, heal up.

ab sholen, call for.

absirren, swerve.

ab faufen, dat. buy (from).

ab-fnallen, shoot off.

abstragen, scratch off, scrape off.

ab-laffen (von), leave, release, let go; nicht - (von), stick (to); bavon ließ er nicht ab, nothing else would do.

ab-Ichnen, decline. ab=liefern, deliver. Ablieferung, die, weekly turning-in (of the cigars). ab = machen, settle, combine. ab-meffen, measure off, limit. ab nehmen, take off; dat, relieve some one (of something). Abneigung (gegen), die, aversion (to). Mbonnent', ber, -en, subscriber. ab=paffen, watch for. ab ringen, dat. wrest (from). abicheulich, abominable. Abichied, ber, -e, leave. abichiedeichwer, heavy with leave-taking. ab-foliegen, end. Abichluß, ber, -e, finish. ab fchreiben, copy. ab-fcutteln, shake off. ab-schen (von), leave out of the question, put aside. ab-fegen, cast off. absolute, despotic. abstehend, projecting, protruding, prominent. ab marten, await, wait for. abmedielnb, adv. alternately. Abwechslung, bie, change; ber - megen, for variety's sake. abwehrend, adv. deprecatingly. ab = wideln, fich, be reeled off. ab minfen. wave off. Mbzug, ber, "e, deduction. ad, alas! too bad! - mas, oh pshaw!

Adfel, die, shoulder. achfelzudend, shrugging one's shoulders. acht, eight. ächten, outlaw, proscribe. achtfopfig: acht= und neuntopfig merben, grow to eight and nine heads. achtzehn, eighteen. Achtachngrofcenfduld, bie, eighteen groschen crime. Aderland, bas, "er, arable land. Mociheid, bie, Adelaide. adein, ennoble. adicu, French, good-bye. Adlerblid, der, -e, piercing look, eagle eye. Molfine, bie, Adolfina. Agypten, das, Egypt. ahnen, guess, surmise, have an inkling; es abnt mir, I have a hidden feeling or foreboding. Mhnung, bie, idea, perception, presentiment. ahnungelos, guileless. ahnungevoll, visionary. Mademie', bie, academy. Afflamation, die, acclamation. aftiv', in action. alarmieren, call to arms. albern, silly. Aldymift', ber, -en, alchemist. all, all, any; alles, everything, anything, the entire mass; alle Tage, every day; allem, above all. Muce', die, avenue.

allein, alone, solely. allerdings, to be sure. allererit, very first. Mulergeringste (bas), the least of all. allertleinft, tiniest of all. Allerschlimmfte (bas), the worst thing of all. allerschwerst, heaviest. Allerunglaublichfte (bas), the most incredible thing. Allgegenwart, bie, omnipresence. allgemein, general. allmählich, gradually. allau, very. Alphabet', bas, -e, alphabet. als, when, as, than. alfo, therefore, so, then. alt, old, ancient; ber Alte, the old man; bie Alte, the old woman. altabelig; -es Beichlecht, ancient lineage. Mitar', ber, -e, altar. altehrwürdig, ancient and venerable. Altenberger, Altenberg. altertümlich, old-fashioned. amufant', interesting, amusing an, at, in, by, to, of, against. Unbeginn, ber, beginning. ansbieten, offer, promise. ansbinden, pick a quarrel. Anblid, ber, sight, vision. an bliden, look at, regard. ansbrechen, set in, begin. an brennen, light.

andächtig, devout. andachtoffen, reverent. ander, other, different, opposite, following, next; etmas -es, something else. andermal, ein, another time. ändern, change, help. anders, different, differently; - als, different from; nicht - als, nothing else but. anderswo, somewhere else, at other places. anderthalbitundig, an hour and a half of. anseignen, sich (dat.), acquire (a knowledge of). Anfall, ber, -e, attack. Anfang, ber, -c, beginning. an-fangen, begin. anfänglich, initial; nach anfänglichem Erstaunen, after being amazed at first. anfange, at first. an-fassen, touch, feel. an-fertigen, make. an-füllen, fill, fill up. Angeber, ber, tale-bearer. angeblich, alleged; adv. as it is claimed. angegraut, tinged with gray. Angel, die, pole. Angelegenheit, die, object of entertainment. angelegt; -, grandly groß thought out. angemaßt, arrogant. angenchm, pleasant, agreeable. angeschmutt, soiled.

Angesicht, bas, -er, face, countenance.

angezogen, dressed.

Angst, die, -e, fright, anxiety, fear.

ängstlich, anxious, startled.

Angitichmeiß, ber, sweat of anguish, perspiration.

an guden, look at.

Anhang, ber, following.

Unhäufung, die, accumulation. ansheben, bub or bob an, anges

hoben, begin.

anshören, listen, pay attention; etwas hört sich an, it sounds.

Unter, ber, anchor.

Unflage, die, complaint, expostulation, arraignment.

an-flagen, accuse.

an-fnoten, tie (with a knot), fasten.

an-fommen, arrive; es fommt auf . . . an, it is a question of. . . .

Unfommling, ber, -e, arrival; ber neue -, newcomer.

anslangen, concern; was . . . anlangt, as for. . . .

Unleitung, die, instruction.

an-merten: man mertte es bem physician Urate an, the plainly showed.

Anmut, die, grace.

annutig, charming.

annähernd, adv. approximately. an-nehmen, accept, assume. take.

credit.

an reben, address, speak to. ask.

an rednen, dat. charge to one's

an-fammeln, fich, accumulate. an-ichaffen, acquire.

an-ichauen, look at; anders -. have a different face.

Anschauen, bas, contemplation,

revery. Anschauung, die, observation,

opinion, contemplating.

Anschauungsmittel, bas, medium for object lessons.

Anschein, ber, appearance, suspicion.

an-ichlagen, strike.

anichließend, (closely) fitting.

an-fcnauzen, growl at.

an-fehen, look at, eye, look on, regard.

ansichtig werden, gen. get sight

anitandia, decent, decorous.

an-starren, stare at.

an-fteden, infect.

an-stehen, remain unsettled, be delinquent.

an-ftellen, appoint.

anstopend, adjoining.

ansstrengen, sich, exert oneself.

Antiochien, bas, Antioch.

Antlit, bas, -e, face, expression. anstreten, start.

anstun, dat. and e8, enchant, charm.

Antwort, die, answer. ansvertrauen, confide.

answenden, make use of. Unwesende (ber), the one present, guest. Anzahl, die, number, crowd. an-ziehen, put on, dress. Anzug, ber, -e, suit (of clothes), clothes. Apfel, ber, ", apple. Apfelfuchen, ber, apple cake. Apostel, ber, apostle. Appetit', ber, appetite. Arbeit, die, work, labor; in treten (bei), go work (with). arbeiten, work, study, be drilled Arbeiter, ber, laborer, journeyman-worker. Arbeiterbevölferung, bie, laboring population. Arbeitgeber, ber, employer. Arbeitsstube, die, workroom. Arbeitstag, ber, -e, workingday. Arbeitstifch, ber, -e, worktable. arbeitsunfähig, unable to work. Arbeitszimmer, bas, workroom. Architeft', ber, -en, architect. Arena, bie, pl. Arenen, arena. ärgern, vex, provoke, irritate; fid -, be angry, be vexed, be provoked. Mrie, die, aria. Aristoteles, ber, Aristotle. arm, poor.

Mrm, ber, -e, arm.

Armee', die, army.

Armden, bas, little arm.

Armeeforps (pron. for), bas, army corps. Armenhaus, bas, -er, almshouse. Armentaffe, bie, poor-fund. ärmlich, wretched, povertystricken, cheap. poverty-stricken, armfelig, scanty, miserable. Armut, die, poverty. Mrt, bie, sort, kind, type. Artillerie', bie, artillery. Mrgt, ber, -e, physician. Miien, bas, Asia. Mit, ber, -e, branch. äfthetifch, aesthetic. Afthma, bas, asthma. Mitloch, bas, er, knothole. Mitronom', ber, -en, astronomer. Mful', bas, -e, place of refuge. Mtem, ber, breath, spirit; ben längern — haben, have the stronger lungs. atemlos, breathless. Athlet', ber, -en, athlete. atmen, breathe, exhale. Atmosphäre, die, atmosphere. Attribut', bas, -e, attribute. aud, also, too, likewise. auf, on, upon, at, in; - unb ab, up and down; - und ab spagieren, walk up and down; - und ab mippen, shake up and down. auf=atmen, draw (a deep) breath; -b ftillfteben, stand still and get one's breath. auf-bliden, look up. auf-bliten, flash, sparkle.

auf=brausen, well up; -b, violent, furious. auf=bringen, afford. auf-bringen, fich (einem), force oneself upon (some one). aufeinander-beißen, clench or set (of teeth). aufeinanderspaden, pile up on top of each other. Auferstehung, bie, resurrection. Auferstehungemorgen, ber, morning of the resurrection. auf-fahren, start (up). auf-fallen, make oneself conspicuous, attract attention. auf-fangen, catch up, overhear, find out. auf-fassen, conceive, consider, take a . . . view of. Muffaffung, die, view. auf-fressen, eat alive. auf-führen, present. Aufgabe, die, problem, task. auf-geben, give up; dat. assign, direct. auf gehen, rise, open. aufgeräumt, in fine spirits, in high feather. aufgeredt, erect. aufgestüst, propped up. auf-greifen, seize, snatch. auf halten, sich, keep oneself, stop. auf-heben, lift, preserve, keep. auf-hören, stop, cease, end.

auf jammern (laut), wail aloud.
, auf jauchzen (hoch), give a shout

of joy.

auf-tommen (aeaen). cope (with). auf-lachen (laut), give a (loud) laugh. auf-lauern, dat. lie in wait for, wavlay. auf-legen, put on. auf-lofen, dissolve, melt; fich —, dissolve. Auflösung, bie, dissolution. auf-machen, open; sich -, start (on a journey). Aufmertfamfeit, die, attention. Aufnahme, die, admission (in = to). auf=nchmen, admit, receive, advance; ben Rampf - mit, make an attack on. aufspaffen, be attentive; nicht -, be inattentive. auf-raffen, lift, seize; fich -, gather or pick oneself up. auf-ragen, reach up. auf-räumen, put in order; aufgeräumt, in high spirits. aufrecht, upright. auf regen, excite. auf-reißen, tear open, fling open, open wide. auf-ruden, advance, be promoted. Mufruhr, ber, uproar. Auffat, ber, -e, composition. auf-faugen, suck up. auf-ichlagen, open. Aufschlagen, das, striking the ground.

Auffdrei, ber, scream.

auf-fcreiben, write down. auf-idreien, scream, cry out. auf-ichmeben. float upward, soar upward.

Aufschwung, ber, prosperity; - nehmen, prosper. Aufficht, die, supervision. auf-fpringen, appear.

auf-ftehen, arise.

auf-fteigen, ascend.

auf-stellen, place, set up; fidi -, stand.

auf-tauchen, arise, appear; vor ibm -b, passing before him. auftauend, animating.

auf-treten, enter, appear; bereinzelt -b, sporadic.

Muftritt, ber, -e, scene.

aufstun, sich, open wide.

auf- und ab-fpagieren, walk up and down.

auf- und ab-wippen, shake up and down.

auf-wachen. awaken, be aroused.

aufwärte, upwards; es geht mit ibm, he is rising upwards.

auf-weisen, show up: aufzumeifen haben, be able to boast of.

Muge, bas, -8, -n, eye; pl. face; große -n machen, open one's eyes wide.

Mugenblid, ber, -e, moment. augenblidlich, instantly. Mugenbraue, die, eyebrow. Augengedächtnis, bas, visual

memory.

Augenschirm, ber, -e, eye shade. Mugenftern, ber, -e, pupil, eye. aus, out of, on account of, for, Over

Ausbeffern, bas, repairing; jum -, to be repaired.

aus brechen, burst out.

aus breiten, fich, spread, appear. Musbruch, ber, -e, outburst.

ausbündig, thoroughly.

ausbauernd, persistent. aus behnen, prolong.

Musbehnung, die, expansive circumference.

aus-benten, fich (dat.), fancy.

Musbrud, ber, -e, expression. air, indication, evidence.

auseinander-führen, lead apart, separate.

auseinander ftreuen, spread apart, spread out.

aus führen, carry out, execute, carry through.

Musgang, ber, -e, outcome.

ausgebreitet, spread out, outspread.

ausgebehnt, wide, considerable. aus-gehen, go out, go away, set out, start out.

Musgehen, bas, going out; am - fein, be giving out.

ausgefprochen, decidedly, strictly.

ausgewachsen, full-grown; -er Rod, coat of a full-grown man.

ausgezeichnet, excellent. ausgezogen, undressed.

aus-graben, dig out, excavate. aus shalten, bear, endure, stand,

persevere. aus : hauen, cut out, carve out.

Mushilfe, bie, assistance; jur - beranziehn, call to assist.

austommlich, sufficiently lucrative.

aus-lachen, laugh at.

aus-machen, amount to.

Musnahme, die, exception.

aus nehmen, take out, except; fich -, look, resemble.

aus-ruden, move out, move forward.

aus rufen, exclaim.

Musrüftung, bie, equipment.

Musfätige (ber), leper.

aus-schen, look, appear, resemble.

außen, outside.

Mußenseite, bie, exterior.

außer, outside of, except for, beside, away from.

außerdem, besides, in addition. außergewöhnlich, extraordinary. äußerst. last: adv. extremely: bis aufs —e, to the utmost.

aus-speien, ie, ie, spit out, emit, spit.

aus-sprechen, pronounce; ausgesprochen, decidedly; sich -, express oneself.

aus-stehen, endure; nicht -, be tired of.

aus toben, cool down, stop. aus treiben, cast out.

aus und ein geben, pass to and fro.

aus-üben, exercise.

Musmahl, die, discrimination.

aus-wedicin, exchange.

Ausweg, ber, -e, way out, way of escape, outlet.

auswendig lernen, commit to memory.

Avancement', bas, -8, advancement.

Art, bie, e, axe.

### $\mathfrak{B}$

Baas, ber, -e, boss, capital fellow.

Bach, ber, -e, brook river, stream.

Bade, die, cheek.

baden, but or badte, gebaden, bake, make.

Badeninochen, ber, cheek bone. Badenstreich, ber, -e, box on the head.

Bader, ber, baker.

baden, bathe, drench.

Bahnhof, ber. -e. railway station.

bald, soon, presently; now, then, again.

balgen, fich, fight.

Balten, ber, beam.

Balton', ber, -e, balcony.

Ball, der, -e, ball.

Band, bas, er, ribbon.

Band, bas, -e, bond, tie.

Bandden, bas, small piece of ribbon.

Banbe, bie, gang, band.

Bangbür, bie or ber, colloquial, coward.

bange, anxious, dismayed, constrained.

bangen; es bangt mir, I am afraid.

Bant, bie, -e, bench, seat, chair, row of seats, desk.

bannen, enthrall, bind (by a spell).

Banner, bas, banner.

Barbierbeden, bas, shavingbasin.

Bares (bas), cash.

barhaupt, bareheaded.

Baron', ber, -e, baron.

Bart, ber, -e, beard.

bafta; bamit -, that is all, that ends it.

Bau, ber, -e or Bauten, structure.

Bauch, ber, -e, belly; auf bem -e, on all fours, on hands and feet.

bauen, build, construct.

Bauer, ber, -8 or -n, -n, farmer.

Bauernbiogenes, ber, peasant Diogenes.

Bauerngehöfte, bas, farm.

baufällig, dilapidated.

Baum, ber, -e, tree.

Baumeifter, ber, building overseer, builder.

Baumwipfel, ber, tree top.

Baumert, bas, -e, building. beantworten, meet, answer.

beben, thrill.

Beben, bas, trembling, shaking. Beden, bas, basin.

Bedacht, ber, solicitude.

bedächtig, cautious, slow.

Bedarf, ber, demand, supply.

bedauern, regret; -b, adv. regretfully.

bedenfen, consider, contemplate; nicht -, forget.

bedeuten, mean, signify; ju haben, mean; -b, significant, meaning.

Bedeutung, bie, importance, significance.

bedroben, threaten.

bedrohlich, dat. dreaded by.

bedürfen, require, need; impers. with gen. there is need of.

beeinfluffen, influence.

Beelzebub, ber, Beelzebub (the prince of devils).

befehlen, a, o, commend, command.

befestigen, establish, fasten.

befleden, defile.

befragen, consult.

befreien, liberate, deliver.

Befrembliches (bas), stupefying thing or action.

befreundet, friendly.

befriedigen, satisfy.

begabt, talented.

Begabung, bie, natural endowments.

begeben. fid, happen, take place.

begegnen, dat. meet.

Begegnen, bas, meeting. begeben, commit, make - an, commit mistake); against. begehren (nach), yearn (for). begeiftert, ardent; adv. enthusiastically. Begeifterung, bie, enthusiasm, exaltation. begierig, eager. begießen, o, o, water. beginnen, a, o, begin. Begleiter, ber, companion. begraben, u. a. bury. Begrabnis, bas, -ffe, burial, funeral. begreifen, understand, comprehend. Begriff, ber, -e, idea, conception. begrüßen, hail, greet, welcome. Behagen, bas, comfort, snugness. behalten, keep. behandeln, treat. behaupten, maintain. Behörde, bie, board, authorities, officials. behutsam, cautious, wary. bei, by, with, at. Beichte, bie, (public) confession. beide, both. Beifall, ber, applause. bei fallen, dat. occur to. bei-legen, heave to; fich (dat.),

assume.

Bein, bas, -e, leg, foot.

beinahe, beinah, almost.

beifeite, aside. beifeite-ichieben, o, o, push aside. Beifpiel, bas, -e, example. beißen, i, i, bite. beistragen, contribute, assist (in). bei-wohnen, dat. be present at. bejahen, answer in the affirmative. bejahrt, elderly, aged. Befannte (ber), acquaintance. Befanntichaft, bie, acquaintance. bekennen, confess; sich — (zu), profess allegiance to, embrace. Befenntnis, bas, -ffe, confession, profession of faith. beflagen, fich, complain. befleiden, occupy. beflemmen, oppress. Betlemmung, die, anxiety, misgivings. beflommen, oppressed, embarrassing. befommen, receive, get, be presented with, be given; dat. agree with. Belagerer, ber, besieger. belästigen, molest. belegen (mit), put (under). Beleuchtung, bie, illumination. bemerten, notice, observe. bemühen, importune; fich -(um), exert oneself (about), apply (for). benachbart, neighboring.

Beifchlag, ber, -e, stoop.

Bengel, ber, scamp. beraten, deliberate. beratichlagen, weak, deliberate. Berechnung, bie, calculation, figuring. beredt, eloquent. Bereich, ber or bas, -e, realm, limits. bereit, ready, willing, prepared. Bereitichaft, die, readiness. bereuen, repent. Berg, ber, -e, mountain, hill, elevation. bergen, a, o, hide. berichten, report, tell, relate. beritten, mounted. Beruf, ber, -e, calling. Berufung, bie, vocation. beruhigen, calm, assure, comfort; sich -, quiet down, become calm. berühren, touch, touch upon. Beidäftigung, bie, occupation, employment. befdämt, ashamed. Befcheid, ber, report ; - fagen, tell, inform. beschlagen, shoe (a horse). befchleunigen, accelerate. beschließen, resolve. beschmutt, soiled. beschneit, snow-clad. befdranten, fich, resign oneself. beschreiben, describe. Beseisene (ber), one possessed. besiegelt, sealed, certified. befingen, sing.

Besinnungelosigkeit, bie, insensibility. Befit, ber, -e, possession. besiten, possess, own, have. Befigen, bas, possession. Besiter, ber, owner, possessor, property-owner. befonder, peculiar. befonders, especially. befonnt, sun-lit. beforgen, do. beforgt, anxious, in alarm. beständig, permanent. Beftätigung, die, ratification. Befte (bas), the best thing. bestehen, exist, consist; - auf, insist upon; - in, consist of. bestehend, prevailing. bestimmen, determine ; bestimmt, settled, meant, standing. Bestimmung, bie, destiny. beitreichen, spread. bestürzt, amazed, in dismay. Befuch, ber, -e, visit, call, visitor or visitors. besuchen, visit. Befucher, ber, visitor. betäuben, intoxicate. beten, pray. Beten, bas, praying, prayer. betrachten, observe, contemplate, view. beträchtlich, considerable; schon in -er Frühe, at a rather early time. betragen, amount to; sich -, behave. betreiben, carry on.

betreten, enter. betrüben, grieve. betrügen, o, o, deceive. Bett, bas, -es, -en, bed. Betten, bas, little bed. bettlägerig, bedridden. Bettler, ber, beggar. beugen, bend. beunruhigen, sich, worry. bevor-fteben, dat. await, be yet to come. bevorzugen, prefer. bewaffnen, provide with arms. bewahren, maintain, keep. bewältigen, overcome, control, master. bewegen, move, vibrate, part; fich -, move; mit bewegter Stimme, with emotion or passion. Bewegung, bie, motion, movement. Beweis, ber, -e, proof. beweisen, ie, ie, prove, demonstrate. bewirten, entertain. bewohnen, occupy. Bewunderung, bie, admiration. bewußt, sensible. bewußtlos, unconscious. Bewußtsein, bas, consciousness; mit -, with full consciousness. bezahlen, pay; bezahlt, paid, bought for cash. beziehen, move into, take possession of, inhabit. bezweifeln, doubt.

restrain. Bibel, die, Bible. Bibelftelle, die, passage from the Bible, Biblical passage or text. Bibliothet', die, library. biblifd, Biblical. biegen, o, o, bend. Bienenftod, ber, -e, beehive. Bild, bas, -er, image, picture. bilben, form; fich -, form, arise. Bilberbogen, ber, - or ", sheet of pictures, picture sheet, illustrated paper. Bilbhauer, ber, sculptor. bildnerifd, constructive. Bilbung, bie, culture, education. Bildwert, bas, -e, sculpture. Billard, bas, -8, billiards. binden, a, u, tie, bind, restrain. Biographie', bie, biography. birfenverhangen, overgrown with birches; -er Garten, garden with screens birches. bis, until, unto. bisher, so far, up to this time. Biffen, ber, bite. Bitte, die, request. bitten, bat, gebeten (um), ask (for), request; bitte, pray, if you please. Bitten, bas, begging. bitterlich, bitterly. blamā'ble, disgraceful. blant, glistening, shining.

beamingen, overcome, control.

blafen, ie, a, blow, play. blaß, pale, white. Blatt, bas, -er, leaf. blau, blue. bleiben, ie, ie, remain, stay; haften -, remain, cling to; liegen -, stay, lie. Bleipistole, die, toy pistol. blendend, blinding, dazzling. Blid, ber, -e, glance, look, eyes. bliden, look, gaze. blind, blind. blinten, shine, glisten. bligen, shine, glisten, gleam. blishell, clear as a flash. blitichnell, quick as a flash. Blödsinn, ber, silly nonsense. blond, fair-haired. blühen, bloom, blossom. Blume, die, flower. Blut, bas, blood. Blutfauger, ber, extortioner. Blutetropfen, ber, drop of blood. Boben, ber, ground, locality, floor, attic, garret, seat (of trousers); - gewinnen, gain a foothold. bodenlos, bottomless, prodig-

ious.
Bodenraum, der, 4e, garret.
bohren, stick, put, fasten; —d,
penetrating; die Augen —
in, try to pierce with the
eyes.
Bunhan der er des 48 48

Bonbon, der or das, -8, -8, bonbon, candy.

Bord, ber, board; an — haben, carry.

borgen, give credit, borrow; geborgt, bought on credit. Borgen, das, borrowing.

borghefift, Borghese.

Born, ber, -e, brook; am --, by the brook.

boje, angry.

boshaft, malignant.

Bote, der, -n, messenger.

Brand, ber, "e, fire, flames; in — steden, set fire to.

Brauch, ber, -e, custom, tradition.

brauchen, need, require, make use of, have to; impers., be needed.

Braue, die, eyebrow.

Brauerei, die, brewery.

braun, brown, dark-complexioned.

Braun, das, brown color, chestnut.

braufen, roar, boil.

Braut, die, -e, bride.

brav, good, honest, upright, excellent.

brechen, a, o, break, stop.

breit, broad, wide, loud (of laughter).

breitbeschwingt, broad-winged. Breite, die, width.

breiten, sich, spread (itself), widen out.

breitschulterig, broad-shouldered.

Bremer, of Bremen.

brennen, brannte, gebrannt, burn; es brennt, there is a fire.

Brennftoff, ber, -e, combustible material. Brett, bas, -er, board, card. Bretterichauer, bas, lumber shed. Breiterschuppen, ber, wooden shed. Brief, ber, -e, letter. bringen, brachte, gebracht, bring, take, carry; es - zu, attain to, obtain; in Gang -, put to motion; mit sich -, help to. Brombeere, die, blackberry. Brofche, die, brooch. Brot, bas, -e, bread, sandwich, lunch. Brotmann, ber, er or -leute, breadman. Brude, bie, bridge. Bruder, ber, 4, brother. Brudermord, ber, -e, fratricide. Brunnen, ber, well. Brunnenftrafe, die, Spring Street. Bruft, die, -e, breast, chest, heart, coat front. Brüftung, bie, railing. Brut, die, brood. brutal', brutal. Bube, ber, -n, scamp. Buch, bas, er, book. Büchermappe, die, hand bag (with books).

Büchlein, bas, little book.

Buchstabe, der, -n, letter. buchstabieren, spell.

buden, sich, bend down.

budlig, hunchbacked.

Bube, die, -n, shop.
Bühne, die, stage.
bunt, gay-colored, gaily painted, variegated, many-colored.
Bürde, die, burden, load.
Burg, die, castle.
Bufgh, der, -e, bush.
Bufghwerf, das, bushes, shrubbery.
Bufen, ber, bosom; im — tragen, be imbued with.
Butter, die, butter.

C Caffia, die, cassia. Caffiaftande, die, cassia plant. Chaos, bas, chaos. charaftervoll, steadfast, stubborn. dincfifd, Chinese, China (silk). Chor, ber, -e, chorus. Choral', ber, -e, hymn. Chorus, ber, chorus. Chrift, ber, -en, Christian. Chriftentum, bas, Christianity. Chriftenverfolgung, bie, persecution of the Christians. Chriftiane, die, Christina. driftlich, Christian. Chriftus, ber, Christ.

### 3

ba, when, as, then, at the time when, there.
babei, with that, at that, withal, moreover, meanwhile, present (at).

da-bleiben, stay at home. Tad, das, «er, roof. Tad,boden, der, «, attic. Tad,fenster, das, garret window. Tad,pfanne, die, roof tile, shingle.

dadurch, with daß=clause, by (with verbal noun).

bafür, for that, instead (of that), in return, on the other hand, to make up for that.

bagegen, on the other hand. baheim, at home.

baher, therefore, for that reason, along.

baher-bessamieren, recite (away).
bahin, to the point; bis —, so
far, up to that time, until
then.

dahincin, into it.
dahin-fliegen, fly along, fly on.
dahin-gehen, wander along.
dahin-laufen, run on.
dahin-famelsen, melt away.
dahin-fameben, soar along.
dahinter, behind (that).
dahinter-fummen, be come aware, find out, realize.
dahin-mandeln, wander (along), travel along.

dahin-waticheln, waddle along.
damais, at that time, formerly.
Dame, bie, young woman,
maiden.

Damm, ber, -e, elevated track, railway track. bämmerig, dimly lighted. Dämmerrest, ber, -e, faint remnant, dim remnant.

Dämmerung, die, dusk, evening twilight.

banad, according to that, accordingly.

Dane; ber, -n, Dane; unterm -n, under Danish rule.

baneben, aside from that, on the other hand.

Danfbarfeit, die, gratitude.

danfen, dat. thank; danfe,
thank you! thanks!

dann, then.

baran, by that, from that, thereon, on it (them).

barauf, on that, thereupon.

baraus, from that, from the fact.
barin, therein, in it (them).

darsftellen, represent, enact. Darstellung, die, description. darüber, over it; — . . . hinaus, beyond that.

barum, for that reason, therefore.

barunter, among them.

Dasein, das, existence.

dassiten, sit (there).

daß, that.

datieren, date, rise.

Tattelpalme, die, date-palm tree.

bauern, last; —b, lasting, permanent.

bavon, thereof, of it, away. bavon-gehen, go away, stalk away. bavor, in front.

bazu, thereto, in addition, for that, to do that.

dazwischen, in between.

Dede, die, cover, coverlet, ceiling.

Dedel, ber, top.

Dedelpfeife, die, pipe with covered bowl.

deden, cover, fill.

Degen, ber, saber.

behnen, sich, expand.

Dehnen, bas, expanding.

deflamieren, recite.

benten, bachte, gebacht, think, contemplate, mean, intend (to be); - an, think of.

benn, for, pray, I wonder.

bennoch, still, nevertheless.

berb, strong.

bergleichen, of the kind, of this kind, such a thing, such matters.

berfelbe, diefelbe, basfelbe, the same.

destillierend, fermentative.

deswillen; um -, for that reason.

deuten (auf), indicate.

deutlich, plain, clear.

deutich, German.

Deutsche (der or die), German (man or woman).

Deutschland, das, Germany.

Dezember, ber, December.

Dialog', ber, -e, dialogue.

bichten, compose poetry.

Dichter, ber, poet.

Dichterberuf, ber, calling of the poet.

Dichtung, bie, poetry.

bid, thick, plump, fat; au -. dat, too much for.

Dieb, ber, -e, thief.

Diebstahl, ber, -e, theft, deprivation.

Diener, ber, servant.

Dieuft, ber, -e, service ; im fein bei, be in some one's service.

diefer, -e, -ee, this.

diesmalig, on this occasion.

Diftat', bas, -e, dictation.

diftieren, dictate.

Ding, bas, -e, thing, event. affair.

Diplomat', ber, -en, diplomat.

Direttor, ber, -8, -en, principal, superintendent, director.

Direftorium, bas, -orien, board of directors.

Dirigent', ber, -en, director, leader.

dirigieren, direct, conduct.

Distoswerfer, ber. Discus Thrower, "Discobolus."

Diftang', bie, distance.

dividieren, divide.

body, yet, still, to be sure, surely, of course, after all.

Docht, der, -e, wick.

Dogma, bas, -ta or -men, dog-

Dogma'tit, bie, doctrinal theology.

dogmendumm, ignorant of dogmatic religion.

Dorf, bas, eer, village, hamlet. Dorfibull', bas. -e. idvl.

börflich, rural.

Dorficule, bie, village school.

Dorfteich, ber. -e. village pond. bort, there.

borthin, thither, in that direc-

tion, there.

Drache, ber, -n, dragon. Dragoner, ber, dragoon.

bran = baran, which see.

Drang, ber, impulse.

brängen, force, crowd; - ju, urge, advocate; -b, urgent, pressing.

bran-fommen; ich fomme bran, it is my turn, my turn has come.

braftifch, drastic.

braußen, outside, outdoors, in the street.

brehen, turn.

Drehorgel, die, hand organ.

brci, three.

breifach, threefold.

breimal, three times.

Dreimaster, ber, ship with three masts.

Dreimaftidiff. bas, -e, ship with three masts.

breinblidend, looking.

drein-fcauen, look ; wie, resemble.

breift, bold, impudent.

breistufig, (having) three grades.

breiviertel, three quarters. breigehn, thirteen.

breizehnjährig, thirteen years old

bringen, a, u, pierce, penetrate, enter, go; -b, adv. urgently, excitedly.

brinnen, inside, in the room, inwardly: - im Lande, in the interior.

Drittel, bas, third part, third; bas erfte - bes Jahrhunderts, the first four decades of the century.

brohen, threaten.

Drohung, die, threat, menace.

brollig, droll, funny.

brüben, beyond; gang meit -, way off.

bruden, press, tear, slip, pinch; fich -, crowd; gebrückt. bowing.

buden, bend.

Duft, ber, "e, odor, vapor, charm.

duftend, fragrant, sweetscented.

bulden, suffer, forbear.

bumm, stupid.

Dummbeit, bie, stupidity.

bumpf, gloomy, sullen.

bunfel, dark, vague, somber. obscure.

Dunfel, bas, darkness, dusk, twilight, obscurities.

bünfen (dat. or acc.), seem.

bünn, thin, slim.

burd, through.

durch arbeiten, digest thoroughly. burchaus, utterly, absolutely, positively, by all means, at all; nicht -, not by any means. durchbohrend, penetrating, piercing. durchdringen, pierce, penetrate; burchbrungen, convinced. durcheinander, in confusion. burdifahren, pervade, shock. durch=holen, with es. through. durchlaufen, pass through, shake, seize. burd : maden, pass through. durch-schlagen, sich, fight one's way through life.

burchjuchen, search.
burchtränken, saturate.
burchweg, generally, in general.
burchziehen, fill.
bürftig, shabby.
bürr, sterile.
Turft (nach), der, thirst (for).
bürftend, thirsting.
büfter, gloomy.

60

cben, level; adv. just, plainly, for that very reason.

Gbene, die, plain(s), lowland(s).

cbenfalle, likewise.

cbenfo, just as, just so.

ebenfoviel, just as much.

ebenfowenig, just as little.

echt, typical, true.

Effe, bie, edge, corner, street corner, angle. edel, noble. Edle (ber), a noble martyr, hero. Ghe, bie, marriage. chemals, formerly, once upon a time. chern, iron. die, position Chrenitelle. honor. chrenvoll, honorable. Chrfurcht, die, respect, reverence. Chrgeiz, ber, ambition. ehrlich, honest, sincere. Chrlichfeit, die, honesty. Gichbaum, ber, -e, oak tree. Gichel, die, acorn. Gicenlaub, bas, oak leaves. Gierfuchen, ber, omelet, pancake. Gifer, ber, zeal, eagerness, ardor. cifria, zealous. ciacn, own. Eigenschaft, die, property, propensity. eigentlich, real, proper, natural; adv. in reality. eigentümlich, peculiar, puzzled, strange. Gigentümlichfeit, die, peculiar habit. Gile, die, haste, hurry. eilen, hasten.

cilends, hurriedly.

einander, one another, each

Gimer, ber, pail.

other.

ein-biegen, turn in. Ginbildung, die, imagination. Gindrud, ber, -e, impression. ein-bruden, crush, break. einerlei, of the same kind, no matter, without regard: gana -, all the same. einfach, simple. Ginfachheit, bie, plainness. ein-fahren, land. ein-fallen, dat. occur to. ein-führen, introduce. Gingang, ber, ee, entry, entrance (to). eingeschneit, snow-bound. eingefunten, sunk-in, sunken, hollow. Gingriff, ber, -e, interference. ein-holen, overtake, ask for, seek. einig, united. einjährig, one year old. Gintauf, ber, "e, marketing trip. ein-ferben, notch, make an incision. ein-laufen (in), enter. Ginleitungefat, ber, -e, introductory sentence or passage. cinmal, once, some time; auf -, all at once. ein-mieten, sich, rent, take (a house). einmütig, harmonious. ein-nehmen, hold, occupy. ein-prägen, fich (dat.), impress oneself on some one's mind. cinfam, lonely, solitary.

Einfamfeit, bie, solitude, loneliness. ein-schläfern, lull to sleep. ein-schlagen, wrap up: Beimmeg -, strike out start for home. ein-fehen, understand. einstimmig, of one mind. ein-studieren, rehearse. einstweilen, for the present, in the meanwhile. ein-tragen, carry in, gather. cintraglich, profitable. einstreten (in), step in, enter, set in. Gintritt, ber, entry. cinzcin, single. ein-ziehen, enter, arrive. cinzia, single, solitary, only one. Ginzug, der, -e, entrance, entry. Gifenbahn, die, railway. Gifenbahndamm, ber, -e, elevated railway track. eisenbeschlagen, iron-bound. Gifengießerei, die, iron foundry. eifern, iron. Cibchauffec', die, the Elbe driveway. Gibe, die, the Elbe river. Elbufer, bas, river bank of the Elbe. elegisch, melancholy. elend, miserable. Glend, das, misery. clendig, miserable, wretched. Gubogen, ber, elbow. Gile, bie, yardstick, yard.

Ellenmaß, bas. -e. vardstick. Gliaß, bas, Alsace. Gliern, pl. parents. Elternhaus, bas, er, home, parental home. Empfang, ber, -e, reception ; in - nehmen, get, receive. empfangen, receive. Empfangszimmer, bas, reception room. empfinden, feel, appreciate. empfindlich, sensitive. bie, realization Empfindung, (für. of). empor bliden, look up. empor sblühen, come into bloom. empor-bringen, lift up. emporend, shocking. empor-flettern, climb up. empor raufden, burst forth. empor fdimmern, beam forth. empor-ichnellen, jump up. emporesteigen, rise, soar upward, appear to view. emporeftochern, poke, stir. empört, indignant. Emporung, bie, indignation. empor machien, raise oneself to a height. empor merfen, throw back. Emfigfeit, bie, industry, industriousness. Ende, bas, -s, -n, end; zu -,

at an end.

for all time.

endlich, at last.

endgültig, definitely, for good,

endlos, endless, interminable.

energisch, energetic, vigorous, energetical. tight, oppressed, ena. strained. Engel, ber, angel. engelgleich, angelic. englifch, English ; bas Englische. English. enorm', vigorous. entarten, degenerate. entbeden, discover. Ente, die, duck. entfalten, unfold. entfernt, distant ; weit -, at a great distance. Entfernung, die, distance; aus ber -, from afar. entfesseln, unchain, turn loose, entgegen-atmen, dat. hurl into the face of. entgegen-gehen, go to meet, face. entgegen-fterben, dat. die to meet (something). entgegen-ftogen, dat. thrust at. entgöttert, divested of divinity. without a deity. enthalten, contain. enthüllen, unfold. Enthüllung, die, disclosure. entlang-geben, go along, wander along. entlang fpringen, run along. entloden, elicit, draw. entpuppen, sich, turn out to be. entrippen, take the ribs out. entrüftet, indignant.

Entschädigung, die, compensation.

entscheiden, sich, decide, be determined.

Enticheidung, bie, decision.

entimieben, adv. decidedly, rigidly; auf bas -fte, peremptorily.

enticulaten, fall asleep.

enticulienen, fich, make up one's mind, resolve (au etwas, to do a thing).

entichloffen, resolved, determined.

entschlummern, fall into a slumber.

Entichluß, ber, -ffe, resolution. entfeten, terrify.

entstammen, dat. descend, spring from.

entitehen, come into existence, follow.

Enttäufdung, bie, disappointment.

entwachfen, dat. outgrow.

entweichen, escape.

entwerfen, devise.

entwideln. develop. accumulate; fich -, take place.

Entwidlung, bie, development. entwinden, a, u, sich, be wrested out of.

entwirren, disentangle.

entraubert, disenchanted, delivered.

entzüden, delight, enrapture.

Entzüden, bas, delight, rapture, enthusiasm.

Cuhcfer, ber, Ephesian.

erarbeiten, earn (with dat.) for.

erbärmlich, wretched.

Grbfeind, ber, -e, hereditary enemy.

Erbaut, bas, -er, inherited es-

erbleichen, i, i, grow pale, change color, fade away.

erbliden, see.

erblühen, dat. sprout for.

erbrechen, vomit.

Grbboben, ber, ground.

Erde, die, earth, soil ; ju ebener -, on level ground, on the ground floor.

Grdenball, der, planet earth. Grdenfledchen, bas, narrow spot

of the universe. Greignis, das, -ffe, event, oc-

currence.

erfahren, learn, find out, experience; p.p. experienced.

erfinden, invent, devise.

erfinderisch, inventive, ingenious.

Grfolg, ber, -e, success. erfreulich, enjoyable.

erfühlen, realize through sensitiveness, become alive to.

erfüllen, fill, fulfil.

Grfullung, die, fulfilment; in - geben, come to fulfilment, be fulfilled.

ergeben, sich, surrender, follow, happen.

Grgebnis, bas, -ffe, result. ergeben laffen, send.

ergiebig, copious. ergöten, delight. ergreifen (an), seize, take hold of, take up. ergründen, fathom. erhaben, sublime, lofty. erhalten, receive, maintain, support. erheben, lift, raise, commence, elevate; sid -, rise. erholen, sich, rest (von, from). erinnern, sich, remember, recall. Grinnerung, die, reminiscence, recollection, memory. erlalten, fich, take cold (ben Ropf, in the head); erfaltet, sick with a cold. Grfältung, bie, cold. erfennen, recognize. erfenntlich, grateful; fid zeigen, help in return. erflären, explain, declare. erflimmen, o, o, ascend, reach by climbing; nicht au - fein, be not obtainable. erleben, witness.

Erlebnis, bas, - se, experience,

Ermahnung, die, admonitory

one's life).

erneut, renewed.

crnit, serious.

erledigen, settle, finish.

Erlösung, die, redemption.

remark, exhortation.

ermessen, measure, realize. ernennen, appoint.

adventure, event (in some

erregen, excite, instigate. Grregung, die, excitement, emotion. erreichen, reach, accomplish, attain. errichten, construct. erringen, a, u, carry off, obtain. erichallen, o, o, resound, call out, ring out. ericheinen, appear. erichöpfen, exhaust, finish. erichreden, erichrat, o, become frightened, give a start. erichreden, frighten. ersehen, see, perceive. ersehnen, desire. ersegen, replace, fill some one's place. criichtlich, evidently. crimnen, invent, devise. erivaren, save. crit, first; adv. first, only; recht, more than before; recht zunehmen, become worse than before. Gritandene (ber), the risen Master. erstarrt, benumbed, numb.

erstaunen, be amazed, wonder.

Gritaunen, das, amazement. eritehen, purchase.

Grnst, ber, earnestness, gravity; mit vollem —, in all serious-

ernstlich, in earnest, earnestly.

meant seriously.

erquidlid, enjoyable. erquidt, refreshed.

ness; es ist - bamit, it is

erstens, in the first place. Erstidungsangft, die, -e, fear of choking. erstreden, sich, go on, proceed. ersuchen, request, ask, implore. erteilen, impart. Grtrag, ber, -e, result(s). ertränfen, drown. ertrinfen, drown, be drowned. ermachen, awaken. erwachsen, grow up, rise. Erwachsene (ber), grown person; pl. grown-ups. Grmägung, bie, consideration, notion. Grwähnung, die, assertion, statement. erwarten, await, expect. Grwarten, bas, expectation. Grwartung, die, expectation. erweden, arouse. erwerben, a, o, acquire, obtain, win. erwidern, reply, retort, reciprocate, return. erwischen, hit upon. Grz, bas, -e, ore, steel. erzählen, tell, recount. Erzähler, ber, narrator. Erzählung, die, story. Erzengel, ber, archangel. Grziehung, die, education, training, culture. effen, a, gegeffen, eat. Eta'ge, die, apartment, (upper) story. ctwa, perhaps. etwas, something.

Guro'pa, das, Europe. Eva, die, Eve. Evangelium, bas, -lien, gospel. ewig, eternal, perpetual; adv. ever, all the time. Ewigfeit, die, eternity; in alle -, for ever. egefutieren, execute, perform. Grefu'tor, ber, -8, -en, executor, sheriff. die, Exergierweide, drilling ground. Gril', das, exile. egiftieren, exist. Experiment', bas, -e, experiment. Explosion', die, explosion.

Fabelhaft, marvelous; adv. with

incredible endurance.

Fabrif', die, factory.

Fabrikant', ber, -en, manufacturer. Fabrikat', bas, -e, manufactured goods. Fachskudium, bas, -bien, special study, specialty. Faden, ber, \*\*, thread, hair, filament.

Fähigfeit, die, ability. Fahne, die, flag. Fähnlein, das, little flag, pennant.

fahren, u,a, ride, drive, go, travel, dart, shoot; — an, seize, lay hold of; in bie Leftüre —, take hold of the reading.

Fahrt, die, trip, journey. Fahrzeug, das, -e, ship. Fall, ber, -e, case, condition. fallen, fiel, a, fall, be spoken (a word); - laffen, drop; - laffen, fich, drop down. Rallen, bas, falling; beim -, because of his fall. falid, false, incorrect. falten, fold. Fami'lie, die, family. Familiensitte, die, family custom. famos', fine, grand. fanatisch, fanatical, zealous. fanatic. fangen, i, a, catch. Farbe, bie, color, bright tint. Färberei, bie, dye works. Färberteich, ber, -e, dye-works pool. Farnefifch, Farnese. Faß, das, -ffer, keg. fassen, seize, form, make (a resolve); fich ein Berg -. summon up courage, take heart. fait, almost, nearly. fauchen, spit, pant. faul, lazy, slow. faulenzen, be lazy. Raulheit, die, laziness, idleness. Faulpelz, der, -e, lazybones. Fauft, die, "e, fist. Rechter, ber, gladiator. Reder, die, pen. Rederhalter, ber, penholder. Tederhut, der, -e, plumed hat.

as a feather. fehlen, lack, be lacking, be wanting, be absent, be lost; mas fehlt dir? what is the matter with you? Gehler, ber, mistake. Weier, die, observance. Feierabend, ber, time of rest über ben after work: hinaus, overtime. feierlich, solemn, festive, grave. feiern, celebrate. Feiertageglud, bas, holiday happiness. feige, cowardly, coward. feil, mercenary. fein, fine, nice, refined, delicate, ingenious, acute. Feind, ber, -e, enemy, foe. feindlich, hostile, enemy. Beindichaft, die, hostility. Reindseligfeit, die, enmity, hostility. feingeschnist, carved delicately. Feld, das, -er, field, fields. Wels, ber, -en, rock. Felsengestade, das, rocky shore. Felsengrab, bas, -er, tomb of rocks. Felfenschlucht, die, ravine. Telfentempel, ber, temple in the rocks. Fenfter, bas, window. Wenfterbant, die, "e, window sill. Tenfterchen, bas, little window. Kensterhöhle, die, window opening.

federleicht, featherweight, light

Renftericheibe, bic, window pane. fern, far, away. Ferne, bie, distance, space. fernerhin, in future. fertig, ready, finished; - mit, done with: - fein, be through (with one's work); - merben, get through, get done; - werben mit, get the better of. fertig-bringen, accomplish; er bringt es nicht fertig, he cannot bring himself to do it. Fertigftellung, die, completion, finish. Feffel, bie, fetter, bond. feft, firm. Teft, bas, -e, festival. festangestellt, permanently appointed. fest binden, tie up. festgefogen, spellbound. fest : halten, hold fast, attract one's attention, hold firmly; fich - in, stick to. Restigfeit, die, firmness; mit -, imperturbably. feftlich, festive. Seftlichfeit, die, holiday time. Reftfpielhaus, bas, er, festive playhouse. Festtag, ber, -e, holiday. Testung, die, fortress. fett, stout, fat. Wett, bas, -e, grease, lard. feucht, damp, moist. feuchtfunkelnd, lustrous, bright (with moisture).

feuchtwarm, warm and humid. Feuer, bas, fire. Feuerball, ber, e, fiery ball or sphere, sun. Feuerichlange, bie, fiery serpent. Feuerwert, bas, -e, fireworks. Feuerwerter, ber, maker of fireworks. Reuerwerferei, die, pyrotechnics. Feuergange, bie, fire tongs. feurig, fiery, glowing, fervid. fiebern, grow feverish; stärfer -, grow more feverish, have a higher fever. Rigur', die, figure. finanziell', financial, pecuniary. finden, a, u, find, think, consider; sid -, be found; sich in etwas -, accommodate oneself to something. Finger, ber, finger. Ringerchen, bas, little finger. finster, sullen, dark, gloomy. fir, smart. figieren, watch, stare at. flachstöpfig, flaxen-haired. fladern, flutter. Mlamme, die, flame. flammend, flaming. impassioned, fiery. Flammenregen, ber, shower of fire. Flammenzunge, die, tongue of flame. Flafche, die, bottle. flattern, flutter, fly. Fledenlose (ber), (the) spotless one.

Wiehen, bas, supplication. Fleisch, bas, meat, flesh. Fleischholen, bas, getting the meat; jum - gehen, go to get the meat. Fleif, ber, zeal. fleißig, industrious. Fliden, bet, patch. Wlidenforb, ber, e, rag-basket, wastebasket. Fliege, die, fly. fliegen, o, o, fly, throb (of heart); in die Luft -, in die Luft - laffen, blow up; -b, spasmodic. fließen, o, o, flow. Fließen, das, flowing. flimmern, gleam, sparkle, glimmer. Mlinte, die, gun. Flode, die, flake; note. Flor, ber, -e, crape. Fluch, der, "e, curse, oath. fluchen, make oath, curse. flüchtig, fleeting, passing. Flügel, ber, wing, arm (of windmill). Flügelmann, ber, ter, first or last man in the line. Flügelichlag, der, -e, beat of the wings. Mlur, ber, -e, corridor. Fluft, ber, -ffe, river, course, current. flüstern, whisper. Flut, die, flood, sea, torrent, waters; bie - feiner Geele, his swelling soul.

Folge, die, result. folgen, follow, succeed, pursue. folgendermaßen, in this wise. folglich, consequently. folgfam, obedient. forbern, demand, require. förbern, advance, make advance (in something). Forberung, die, claim. Form, die, form. forfchend, inquiringly. Försterjoppe, bie, forester's jacket, hunting-jacket. fort, away. fort-fahren, continue. Fortgang, ber, continuation. fort gehen, go away, leave, set out. fort-rinnen, flow away, run off. fort-schieben, push back. forticidend, creeping along, moving. fort-feten, continue, take up again. Frage, die, question, query, problem. fragen, inquire, ask. Franfreich, bas, France. Franse, bie, fringed epaulettes, shoulder straps. Frangose, ber, -n, Frenchman. Frangösisch, bas, French. Frau, die, woman, wife, Mrs. Frauenlächeln, bas, a woman's smile. frech, insolent. Frechheit, die, audacity. Fregatte, die, frigate.

frei, free, open, bold, vacant. Freidenfer, ber, freethinker. frei=geben, release. Freiheit, Die, liberty, freedom. freilich, to be sure. frei-machen, fich, get away. Freitag, ber, -e, Friday. Freitreppe, die, outdoor steps, outside steps. fremd, foreign, strange, unknown: —е Leute. other people, outsiders. Fremdwort, das, -er, foreign word. Freude, die, joy; mit -n, joyfully. Freudentag, ber, -e, day of joy. freudig, joyful; adv. gladly. Freund, ber, -e, friend. Freundin, bie, -nen, (lady) friend. affable, pleasant, freundlich. kindly. Freundschaft, die, friendship. Friede(n), ber, -ne, peace. friedevoll, peaceful. friedlich, peaceful, peaceable. frieren, o, o, freeze; co friert ihn, he feels a chill. froh, joyful. fröhlich, joyous, merry. Fröhlichkeit, bie, rejoicing, gaiety. fromm, good. Frommigfeit, die, devotion. Frucht, die, -e, fruit, seeds. Fruchtbarfeit, die, fruitfulness, usefulness.

früh, at an early time, early. Gruhe, bie, early time, dawn. früher, earlier, former, old. previous. frühgewohnt, early or prematurely accustomed. Frühling, ber, spring. Frühlingsfonnenfchein, ber. spring sunshine. Frühlingstag, ber, -e, spring day. Frühlingswind, ber, -e, spring breeze. frühmorgens, early in the morning. frühstüden, lunch, eat, munch away. Frühzeit. bie, morning time, dawn. Ruche, ber, -e, fox. Füchelein, bas, (poor) little fox. fuctein, wave wildly. fühlbar, perceptible. fühlen, feel. führen, lead, guide, take, take along (with oneself). Juhrmann, ber, -leute, driver, teamster. Rulle, die, exuberance, abundance, crown (of hair). fünf, five. fünfjährig, five years old. fünfmal, five times. fünfundvierzigjährig, forty-five years old. fünfzehnjährig, fifteen years old. fünfzig, fifty. Funte(n), ber, -ne, -n, spark.

ganz, entire, whole; adv. enfunfeln, glisten. funfelnagelneu, brand-new. Funtenregen, der, shower of sparks. Funttion', die, function. für, for : - etwas fein, be in favor of. fürbaß, obsol. along one's way. Furcht, die, fear, fright. furchtbar, dreadful, awful, terrible. fürchten, fear, be afraid of. furchtsam, fearful. Furie, die, fury. Fürstengarten, ber, -, royal garden. Juft, ber, -e, foot; zu Juge, on foot. Fußboden, ber, -, floor. Fußende, das, foot. Futter, das, food. Œ gabeln, sich, divide itself. Gabelung, die, fork (in the road). Galerie', die, balcony (of thea-

ter). Galiläa, bas, Galilee. Galle, die, gall, bile. Gallier, ber, Gaul. Gang, ber, "e, walk, gait, step, march, journey, errand, round, course, corridor; eis nen - antreten, start; in bringen, set in motion. Gans, die, "e, goose.

tirely, quite, rather; -en, all in all; bas Bange, the whole thing. ganglich, utterly, entirely, completely. gar, even. gären, ferment. Garten, ber, ", garden, orchard. Gartenwirrnis, die, tangled garden. Gärtner, ber, gardener. Gas, bas, -e, gas. Gasflamme, die, gaslight. Gaft, ber, "e, guest, newcomer. Gaftwirt, ber, -e, innkeeper. Gaftwirtichaft, die, tavern, inn. Gatte, ber, -n, husband. Gattin, die, -nen, wife, widow. Gaudium, das, glee. geängstigt, terrified. achallt, clenched. gebannt, charmed, rooted to the spot. Gebäude, bas, building. Gebein, bas, -e, bones. geben, a, e, give, act; es gibt, there is, etc.; es gibt (ju effen), there is or there will be for dinner, supper, etc. gebildet, cultured, educated, mannerly. Gebirgewelt, die, mountain range. Gebot, bas, -e, command, precept. Gebrauch, ber, "e, use, custom; feinen - bon etwas maden, make no practice of something, not practice.

gebräunt, tanned, dark-complexioned.

Gedächtnis, bas, memory.

Gedante(n). ber. -ns. -n. thought, idea; im - an, while thinking of.

Gedanfenflug, der, -e, intellectual flight.

gedanfentief, thoughtful. gedeihen, ie, ie, flourish, thrive.

gedrüdt, depressed.

Geduld, die, forbearance.

gedulden: (eine Forberung) -. grant delay (of payment). geduldig, forbearing.

Gefahr, die, danger.

acfahrdrohend, sinister looking. Gefährte, ber, -n, companion.

Gefährtin, die, -nen, (female) companion.

gefallen, please, like, delight; fich (dat.) etwas - laffen, submit to.

Gefängnis, bas, -ffe, prison, jail.

geflügelt, winged ; adv. flightily, with wings.

gefrieren, freeze, congeal, grow cold, turn to ice.

Gefühl, das, -e, feeling, idea. gegen, toward, against, from, contrasted with, about.

Wegend, die, region, district.

Gegenfaß, ber, -e, contrast, contradistinction.

Cegenftand, ber, -e, object.

Gegenteil, das, -e, contrast, im -, on opposite: contrary.

gegenüber, dat. opposite to. across the way (from).

gegenüberliegend, opposite.

gegenüber-fteben, dat. look at. view.

Gegenwart, die, presence.

Gehalt, ber or bas, -e or ver, salary.

Behäuse, bas, abode.

geheiligt, sacred.

geheim, secret.

Geheimnis, bas, -ffe, secret.

geheimnisvoll, mysterious, full of mysteries.

geben, ging, gegangen, go, pass; -b, current; - lassen, pass

on, hand around; spagieren -, take a walk, walk; es

ging ihm, he fared.

Geheul, bas, howl, wailing. Gehilfe, ber, -n, assistant.

Wehirnerschütterung, die, concussion of the brain.

gehoben, elated, exuberant.

Gehöfte, das, farm.

gehorden, obey.

gehören, belong, be the property of; bazu - muffen, be required.

gehörig, becoming; ein -es Schnippchen ichlagen, dat. fool (some one) completely.

Gehorfam, ber, obedience. Gehrod, ber, "e, frock coat. Geige, die, violin.

Beift, ber, -er, spirit, mind, soul, ghost, imagination; ber (beilige) -. the Holy Ghost.

Geiftesheld, ber, -en, intellectual hero.

Beiftestnechtung. bie. mental slavery, subjugation of the minds.

aciftia, intellectual, mental.

Beiftige (bas); alles -, anvthing intellectual.

geiftreich, clever.

Gejoble, das, yells.

Gefauftes (bas), bought things. Gelächter, bas, laughter.

Gelände, bas, territory.

Geländer, bas, banister, railing. gelangen, come, reach.

Gelaffenheit, die, tranquillity. Geld, bas, -er, money.

Gelegenheit, die, opportunity, occasion.

gelegentlich, occasionally. acichrt, learned.

geleiten, escort.

Geliebte (ber or bie), sweetheart. aclingen, a, u, dat., impers. succeed, be successful, be done successfully.

gelodt, twisted.

gelten, a, o, dat. be meant for; - für, be considered as, pass for : es wird wieber -, they will be called upon again: -b. prevailing; nach -bem Recht, according to existing law.

gelungen, successful, perfect. Gemach. bas. "er, chamber. room.

gemalt, painted ; ein -er Raifer, an emperor in the painting.

gemäß, dat. in accordance with. gemein, common.

Gemeinde, die, congregation.

Gemeine (ber), private (soldier). aemeinfam, common; adv. together, in company; -es Wirfen, association.

Gemeinschaft, bie, community. communion.

Gemiedene (ber), one who is shunned, outcast.

Gemme, bie, (antique) gem, cameo brooch.

Gemüt, bas, -er, soul, mind. gen (= gegen), toward, to.

nenau, attentive; adv. exactly. accurately.

Genauigfeit, bie, exactness. General', ber, -e or "e, general. Benid, bas, -e, neck ; ein fteifes

- haben, be stiff-necked. genießen, o, o, enjoy.

Genoffe, ber, -n, companion.

genügen, dat. suffice, be sufficient.

Genuf, ber, "ffe, pleasure, joy. Geometrie', die, geometry. geometrift, geometrical. Geveinigte (ber), one tormented. genfropft; voll -, stuffed with all sorts of things. Gevlänfel, bas, skirmish.

Gepolter, bas, (tumbling) noise. gepreßt, tightly held. gerade, straight, erect, straightforward; adv. just, just

forward; adv. just, just then, exactly; with wollen, be about, be on the point, be going to.

geradeaus, straight ahead.

geradeswege, straightway. geradezu, downright.

Geranienfenster, bas, geraniumfilled window.

Gerät, das, –e, (gymnastic) apparatus.

geraten, ie, a, become engaged (in something); — über, rummage among.

geräumig, spacious; schön —, nice and spacious.

Geräusch, das, -e, noise, alarm. gerecht, just, fair.

Gerechtigfeit, die, justice.

Gerechtigfeitsgefühl, das, sense of fairness.

gereift, matured; jum Manne
—, like a grown man.

gereist, provoked, angry, irritated.

Gericht, bas, -e, court.

Gerichtsbeamte, adj. decl. (ber), court official.

Gerichtsvollzieher, ber, constable, bailiff.

gering, little.

Geringste (bas), the least thing.

gern, gladly, often rendered by like with infin.

Geröllhalbe, bie, deposit of rubble and slag.

geruhig, calm.

Gefang, ber, -e, song.

Gesangbuch, bas, er, hymn book.

Geschäft, das, -e, task, business, business interests.

geschäftig, busy, active.

Geschäftigfeit, die, activity.

geschehen, a, e, happen. gescheit, intelligent.

Gescheitheit, die, intelligence.

Geschenk, das, -e, present, gift. geschenkt bekommen, be presented with.

Geschichte, die, history, story, biography, tale.

Gefhichtenbuch, das, eer, book of stories, story book; biblifces —, book of stories from the Bible.

Geschidlichkeit, die, dexterity.

Gefchirr, bas, -e, harness.

Geschlecht, das, -er, race, sex. geschmüdt, adorned, decorated, embellished.

Geschnatter, bas, cackling.

Geschwister, pl. only, brothers and sisters.

gesellen (zu), sich, join.

Geselschaftsordnung, die, social order.

Gefet, bas, -e, law.

gefegmäßig, lawful.

Ceficit, bas, -er, face, countenance, looks, appearance.

gesittet, mannerly.

gespalten, split up. gewinnen, a, o, gain; gespannt, strained, tense. Geipenit, bas, -er, ghost, specter. Gespräch, bas, -e, conversation, discussion. gefprächig. talkative, loquacious. Geftalt, die, figure, form. Geftampf, bas, stamping. Geständnis, bas, -ffe, confession. gestatten, allow, permit. acfteigert, increased, augmented, multiplied. Geftein, bas, -e, crust of stones. gestemmt, propped, propping. geftern, yesterday. Geftohlenes (bas), stolen things. gefund, sound, well, healthy. intelligent. gefunden, recover, grow better. Getümmel, bas, tumult; des Bolfes, tumultuous populace, mob. Gewächs, bas, -e, product. gewähren, grant, allow; laffen, allow perfect liberty (to some one), let some one have his will. Gewalt, die, force, power; mit angitlicher -, with fear and force. gewaltsam, violent.

Gewand, bas, er, robe, veil.

Gewerbe, bas, trade, industry.

Gewandung, die, clothing.

Gewieher, bas, neighing.

über sich -, bring oneself to do a thing; Berhaltnis enter into relations with. Gewinnsucht, die, greed. newiß, certain, sure; gen. sure of. gewissenhaft, conscientious. gewiffermaßen, in a certain degree or measure. Gewißheit, die, conviction, certain conviction. Gewohnheit, bie, habit; aus -, from sheer habit. gewöhnlich, ordinary, common, usual; für -, ordinarily. gewohnt, accustomed. gewunden, winding. Geziertheit, die, affectation. Gezweige, bas, branches. Gift, bas, -e, poison. giftig, poisonous; - merben, become angry, spit fire. Girandole, bie, girandole (fireworks in a radiating display. i.e. a fountain). Girlande, die, garland, wreath. Gitarre, die, guitar. glangen, glisten ; ber Blangenbe, the one shining. Glas, bas, er, glass. Glaferflang, ber, clinking of glasses. gläsern, made of glass, glass. Glasmarmel, ber, glass marble. glatt, smooth; adv. without

mishap.

glauben (an), believe (in), fancy, imagine, think.

g(ciff), equal; adv. equally, immediately, right away, right, very.

gleichen, i, i, resemble.

gleidigültig, indifferent, meaningless, immaterial, unimportant, uninteresting, with indifference.

gleichmäßig, symmetrical. gleichwohl, nevertheless, however, in spite of that.

gleichzeitig, at the same time.
Glied, das, -er, member, limb;
pl. body.

glimmen, smolder.

gligernd, glittering.

glossieren, comment on.

gloțen, stare.

Giúd, bas, fortune, luck, good luck; es war ein —, it was lucky; ein — nur, what good luck, though! zum —, fortunately.

glüdlich, happy, lucky, successful; ber Glüdliche, the happy or fortunate one.

Gludlofe (ber), the unfortunate one.

Glüdspilz, ber, -e, lucky dog. glühen, glow; -b, burning hot; -b braun, shining brown.

Glut, bie, glow, fire, hidden fire.

Gold, bas, gold.

Goldbegierde, bie, greed for gold.

golden, golden, gold, gilded, radiant, glistening.

goldglühend, glowing like gold. Goldorange, die, golden orange. Goldschmied, der, -e, goldsmith.

goldumfäumt, gold-bordered.

gönnen, grant, allow.

gotisch, Gothic, pointed.

Gott, ber, er, god, God; ber liebe —, the good Lord; D Gott! Goodness! (Good) Heavens!

Gottesbienst, ber, -e, divine or religious service.

Gotteslästerung, die, blasphemous utterance.

Grab, bas, er, grave.

graben, u, a, dig; imprint, engrave.

Graben, ber, -, ditch.

Grabesblume, bie, graveyard flower.

Grad, ber, -e, degree.

Graf, ber, -en, count.

Gram, ber, grief.

Gramma'tit, die, grammar.

grammatifch, grammatical.

Granit', der, -e, granite.

Gras, das, -er, grass.

grau, gray; — gefleibet, with his gray suit.

Grauen, bas, awe, horror, terror; bas öbe —, the desolate silence.

gravenvoll, gruesome.

grausam, cruel; nichts Graussameres, nothing more cruel.

Graufamfeit, die, cruelty.

graziös', gracious, graceful. greifbar, tangible, vivid. greifen, griff, gegriffen (in), seize, touch, dive into; - um, grasp. Greifenalter, bas, ripe old age. Grenze, die, boundary (line). Greuel, ber, atrocity. greulich, dreadful. Griechenland, bas, Greece. griechisch, Greek, Grecian. Griff, ber, -e, grasp. Griffel, der, pencil, slate pencil, pin. grimmhaarig, with the bristling brows. grimmig, ferocious, violent. grob, coarse, crude, rude. grobinodia, large-boned, bony. Grog, ber, grog, toddy. Groll, ber, hatred (gegen, of), resentment. groß, large, great, grand, high, tall, loud; die Großen, grown folks. großartig, magnificent, extraordinary. Größe, die, greatness. Großfnecht, der, -e, overseer. großmächtig, huge. Großmut, die, magnanimity. Grube, die, pit, grave. grübeln, ponder, muse. Gruft, die, -e, grave. grün, green. Grund, ber, -e, bottom, depression, lowland, ground.

reason; im —e, at bottom, in reality. Grundeigentumer, ber, proprietor. gründen, found. grundgütig, most benign. grundflar, perfectly clear. Gründlichkeit, die, thoroughness. grunüberwachfen, overgrown with green plants. Gruß, ber, -e, salutation. grüßen, greet, salute. Gummiara'bicum, bas, mucilage, glue. Gummiballon', ber, -8, toy balloon. günftig, favorable, opportune. gut (gegen), good (to), nice (to). Güte, bie, kindness.

Saate, bie, Haake hills. Saar, bas, -e, hair, filament, pappus. Saarbuichel, ber or bas, tuft of hair. Saarfrone, die, seed down. Sabe, die, property, possessions. habhaft werden, gen. get hold of. Sade, die, heel. Bafen, ber, 4, port, harbor. Safersuppe, die, oatmeal gruel. haften (an), cling (to); bleiben, remain, cling to. hager, haggard, slim. Sahn, ber, -e, cock.

Baten, der, hook.

halb, half, subdued; —e Tage, parts of days.

halbduntel, dimly lighted.

Salbbunfel, bas, dim light.

halberhellt, half-lighted, dimly lighted.

halbjährlich, semi-annual.

halblaut, low, muffled.

Salfte, bie, half; um bie -, half of their length; zur -, by half, half.

hallen, resound.

Balm, ber, -e, stalk.

Sale, ber, -e, neck, throat.

halten, ie, a, hold, deliver (a speech), preach (a scrmon);
 für, take as, consider;
 fid, —, carry oneself; e8

hält ihn nicht an der Seite, he breaks away from.

Saltung, die, bearing, manner.

Samburger, Hamburg.

Sammer, ber, -, hammer, knocker.

Sand, bie, ee, hand; bei ber haben, have handy; in bie — nehmen, take between one's hands.

handeln, act.

Sandlanger, der, tool, hireling. Sandlegifon, das, -s, encyclopedia.

Sandlung, die, action.

Sandfchrift, die, handwriting, writing.

Sandichuh, ber, -e, glove.

Sandwerfer, ber, tradesman, artisan.

hangen (an), i, a, cling (to), hang (from).

hängen, hang; — an, cling to; — bleiben (an), remain riveted (to); bie Ohren lassen, hang one's head.

hannöversch, Hanoverian.

hänseln, banter, tease.

Barchen, bas, little hair.

Sarfe, die, harp.

Barte, die, rake.

harmlos, harmless.

harren, wait.

hart, severe, harsh, hard; sich
—e Worte geben, speak harsh

words to each other.

Safe, der, -n, hare, rabbit. Safelnuß, bie, "ffe, hazelnut.

Säslein, das, little rabbit.

Saf, ber, hatred.

häßlich, ugly, unsightly.

haftig, hasty, rapid, quick, swift.

hätscheln, pet, caress.

Sauch, ber, breath; feinen verraten, breathe not a word. hauen, strike, hit.

hauen, hieb, au, cut; bas Hauen, carving.

Saufe(n), ber, -ns, -n, heap, crowd; in Saufen, in a mass.

Bauflein, bas, small pile.

Saupt, bas, -er, head, chief.

Sauptferl, ber, -e or -8, capital fellow.

Sauptmann, ber, -leute, captain. Baus, bas, er, house; nach -e, home; zu -e, at home. Sausarbeiter, ber, home laborer. outside laborer. Bauschen, bas, cottage, hut. hausen, dwell, reside. Baufermauer, bie, house wall. wall of a house. Bausflur, ber, -e, vestibule, hall. Sausfriede(n), ber, domestic peace, peaceful home. Sauswirt, ber, -e, landlord. Saut, bie, -e, hide, skin. Bautden, bas, membrane, cutiheben, o, o, raise, lift; fich -, rise. Bede, die, hedge. Bedenweg, ber, -e, hedged-in road, lane. Seer, bas, -e, army. Seft, bas, -e, copy book, notebook, number, instalment, issue. heften (an), sich, cling to. heftig, violent. Beftigfeit, die, vehemence, violence. hegen, entertain. Sehl, bas; - machen (aus), hide, conceal. Beide, ber, -n, heathen, one unbaptized. Beide, die, heath. Beidelbeere, die, blueberry. Beiland, ber, Saviour. heilig, holy; ber or die Beilige,

the saint; ber Beilige, the

Holy One.

Beiligfeit, die, sacredness. Beileordnung, bie, gospel dispensation. Beimat, bie, home country, home. heim-fommen, return home. beimlich. secret, mysterious. secluded; adv. in a mysterious manner. heimtüdifch, malevolent, insidious. Beimweg, ber, -e, way home. Beinrich, der, Henry. heiraten, marry. heiß, hot, ardent, fervent; heißest, reddest. heißen, ie, ei, be called, be dubbed, mean; er beift, his name is; es beißt, it is, it is said, people say; wie es heißt, according to rumor; bas beißt, that is. heiter, serene. Beiterfeit, die, cheerfulness, joyousness. heiter-rein, serene and pure. Beld, ber, -en, hero. Belbentat, bie, heroic deed. helfen, a, o, help, assist. Belfer, ber, helper, assistant. hell, bright, light, clear, vivacious, cheerful. Sellas, bas, Hellas, Greece. Belle, die, brilliant light. Beim, ber, -e, helmet. Bemd, bas, -es, -en, shirt, gown, shroud. Semdärmel, ber, shirt sleeve.

Senteltorb, ber, -e, basket (with handles and a lid). herab=hangen (hangen), hang down. herab-fteigen, descend. herab-tauen, come down (like dew).heran-machen (an), sich, nestle (up to). heran-nahen, approach. heran-treten, step up, approach. heran=ziehen, call, summon, invite. herauf-tommen, come up, climb up, rise. heraus-befommen, make out. heraus-fifchen, fish out. heraus-holen, draw out, bring forth.

heraus-flettern, scramble out. heraus-fommen, come out, rush forth.

heraus-friegen, work out. heraus ruden, give up; - mit, come out with.

heraus-fagen, say, confess. heraus-ichießen, rush out. herbei-laufen, run up. herbei-rufen, call in, summon, arouse.

herbei-schaffen, provide. herbei-schieben, bring along. Berberge, die, inn. Berbit, ber, -e, fall, autumn. Berbititurm, ber, "e, autumnal

gale. Berd, ber, -e, hearth, fireplace,

stove, oven.

herein, in. herein-brechen, set in. herein-fahren, ride in, sail in. herein-hüvfen, bounce in. berein-fommen, come in, walk

herein-laffen, let in, allow to enter. herein-ichießen, fire in.

herein-ftreden, reach (in). herein-fturgen (zu), rush in (through).

her aeben, give up. her geben, take place. be brought about. her = machen (über), sich, take up.

her nehmen, seize, take. hernieder-flammen, sparkle down (upon one). her = quaffeln, drawl out. Berr, ber, -en, master, gentleman, Mr., lord.

Berrgott, ber, (the) Lord. herrie; ach -, oh dear ! herrlich, magnificent, grand, fine, glorious.

Berrichaft, bie, reign, dominion, master, mistress, employers (collect.), people.

herrichen, prevail. her sichieben, push along. herüber-flingen, sound across, come down.

herum, about; ba -, thereabouts.

herum-treiben, fich, frolic about.

herum:wälzen, carry along. herum:wühlen, rummage, ex amine.

herum-zeigen, pass around. herunter-blasen, blow down, blow away.

heruntersheben, set down.

herunter-fommen, go down, come down, descend.

herunterspraficin, come rattling down.

hervorsbringen, utter, produce. hervorsgehen, issue.

hervorsholen, take out.

hervor-fommen, come out, appear.

hervor-schauen, shine forth. hervor-steigen, emerge.

hervor-stoffen, burst out with, utter, stammer, blurt out.

hervor tauchen, emerge, reappear.

hervor-treten, step out, step forward, emerge.

hervor-wachsen, grow forth, be drawn out.

hervor-ziehen, pull out, bring forth.

Serz, bas, -ens, -en, heart; sich ein - fassen, summon courage, take heart.

herzensgut, kindhearted.

herzlich, cordial, intimate; adv. heartily.

Serzschlag, ber, heart failure. herzu-schieben, push up, push in place.

Deu, bas, hay.

Seuchlermacht, die, -e, tyranny of hypocrites.

heulen, howl, shriek, yell. heute, to-day, to-night, on this

day.
hicher! come here!
hicrauf, thereupon, after this.

hierauf, thereupon, after this. hierhin, hither, in this direction.

Silfe, die, assistance, favor. Simbecreffig, der, raspberry vine-

gar or juice. Simmel, ber, heaven, sky.

Simmelsbläne, die, blue expanse of sky.

Simmelssicht, das, -er, heavenly light, light of heaven.
himmsisch, celestial, heavenly.

hin, thither; — und her, to and fro; — und wieder, to and fro, now and then, here and there

hinab-fahren, go down, delve.

hinab-laffen, lower.

hinab-finten, be lowered.

hinab-steigen, descend.

hinauf-gehen, walk up; es geht hinauf, they climb up.

hinauf-frieden, crawl up or upward.

hinauf-staunen, stare (up).

hinauf=steigen, ascend.

hinaus, out; barüber —, beyond that.

hinaus-glänzen, beam forth.

hinaus-jagen, drive out. hinaus-fommen, get out, leave.

hinaus-scheren, sich, get out.

hinaus-schießen, fire away, dart out.

hinau8-schleichen, creep away, sneak off.

Sinausschmeisten, das, kicking out, firing.

hinaus-schreiten (zu), walk out of, leave.

hinaus-stehlen, sich, sneak out or off.

hinaus-stürzen, rush out.

hinausstragen, carry off.

hinaus-treten, step forth.

hin-bliden, gaze at.

hinbrütend, brooding, pondering.

hindann (obsol.), along, on that road.

hindurch, throughout.

hindurch = gehen, pass through, cross.

hindurch-lassen, let through, allow to pass.

hindurch-lugen, look through, shine through.

hinein, in.

hincin-beißen, bite (into something); er biß einmal hinein, he took one bite.

hinein-blafen, breathe in.

hinein=greifen, catch.

hinein-fnirschen (in sich), gnash one's teeth.

hinein-friechen, creep in.

hinein-lachen (in fich), laugh to oneself.

hineinsragen, tower, rise, project. hincin-schlagen, hammer in, drive in.

hinein-feten, put in.

hinein-fpringen, bounce in.

hinein-starren, stare (into or at). hinein-strömen (zu), rush, flock (into).

hin-geben, give up.

hin-gehen, go.

hin-fummen, manage to get (somewhere).

hinreichend, sufficient; mehr als
— groß, somewhat overlarge.

hin-schleppen, sich, worry along. hin-schreiben, write down.

hin schreiten, wander along.

hin-sehnen, sich, long to go. Sinsicht die regard in -

Sinfict, bie, regard; in — auf, in regard to, as far as . . . is concerned.

hin-starren (vor sich), stare into vacancy.

hin-streichen (mit der Hand über etwas), draw one's hand across something.

hin-fturgen, fall down.

hinten, behind, back, behind the back; ganz —, way off, far away, way back; da —, back of it; — aus der Rodtasche, from the pocket in the coat tail.

hinter, behind, back of; — . . . her, after.

hinterdrein, after (some one).

hinterhaus, das, -er, house in the rear, back building.

binterber, afterwards. hinterber-laufen. after run (something). binterliftia, insidious, malicious. hinterrude, from behind, unobserved, surreptitiously, hinstreten, stand up. hinüber-bliden, look across. hinüber-fommen, get over. hinüber fowinden, melt away. bin= und her=flattern, flutter to and fro. hin= und her=laufen, run to and fro. hin= und wieder=laufen, run to and fro. binunter-fteigen, descend. hinunter-fturmen, hurry down. hinunter-trappeln. wander down, clatter down. hinweg, see über. hinweg-nehmen, take away. hinweg -fteigen (über). step across. hin-weinen (vor fich), weep to oneself. bingu-fügen, add. hingu-treten, step close. Birich, ber, -e, stag. Birichfänger, ber, cutlass. hoch, high, lofty. elevated: höchft, supreme. hochintereffant', highly interesting. hodnafig, conceited, stuck up. hödift, most, very, extremely. höchstens, at most, at the most, at best.

Sociacit, bie, marriage feast, hoch ziehen, raise. hoden, squat, crouch, mone, boffen, hope. Soffnung, bie, hope, anticipation. hoffnungegrün, green (as hope). hoffnungelos, hopeless, despairing. hoffnungsvoll, hopeful, expecthöflich, courteous, polite. Sofwohnung. bie. back-vard dwelling. Bobe, die, height, hill; in bie -, up, upward. Bohenluft, die, pure (mountain) air. hohl, hollow. Sohle, die, cave, cavern, hol-Sohlweg, ber, -e, hollow road. ravine. höhnen, scoff. böhnisch, derisive. holdfelig, gracious. holen, go and get, obtain, ask for, send for, summon. Bolle, die, hell. Bollenmufit', bie, infernal medlev. holsteinisch, Holstein. Bolgblafer, ber, trumpeter. Solapantoffel, ber, wooden shoe, sabot. Solgichnitt, ber, -e, woodcut. Bolgftuhl, ber, -e, wooden chair. homerisch, Homeric.

Sonigfeim, ber, honey. Honorar, bas, -e, fee. horden, listen; -b, yearning, attentive. hören, hear, overhear. Borer, ber, hearer, listener. Borigont', ber, horizon. Bornhaut, die, -e, cornea. Sofe, die, trousers. Sofentaiche. bie. trousers pocket. hubid, nice, pretty. Buf, ber, -e, hoof, foot. Bügel, ber, hill, elevation. hügelig, hilly, rolling. Suhn, bas, er, chicken, hen. Bühnersuppe, die, chicken soup or broth. hüllen, envelop. hundert, (a) hundred. hundertmal, a hundred times. Sunger, ber, hunger; - haben auf, be hungry for, yearn for. hungernd, hungering, yearning. Sungernde (ber), the starving one.

hüpfen, skip, dance, bounce, shake; —ben Herzens, with beating heart(s).
Outer, bas, -s, hurrah.

Sufar', ber, -en, hussar. husten, cough.

But, ber, -e, hat.

hüten, sich, refrain (vor, from), avoid, be wary, be cautious.

Butfabrit', bie, hat factory.

Sutmacher, ber, hatmaker, hatter.

Butte, die, hut, cabin.

3 3beal', bas, -e, ideal, model. idullifc, idyllic, rural. ihresgleichen, its like. illuftriert, illustrated. immanent', inherent. immer, always, ever. immerbar, continually. immerfort, incessantly, always, all the time. immerhin, at any rate, anyhow, certainly. immergu, incessantly. immun' (gegen), immune (from). impertinent', impertinent. imponieren, impress. Inbrunft, bie, fervor. inbrünftig, fervent. indeffen, however, yet. indianisch, in Indian fashion (i.e. with war paint). Indiffereng', die, indifference. apathy. ineinander-falten, fold. infam', provoking. infolge, gen. in consequence of. Ingrimm, ber, rage. ingrimmig, grim, furious. Infulpat', ber, -en, culprit. inne halten, stop, pause. Innere, bas, inside, innermost being, heart, soul. innerhalb, inside of. innerft, innermost.

inne-werben, realize. innig, hearty, intimate; bas -fte, in the most intimate manner. Infel, bie, island. inständig, earnest. Inftitut', bas, -e, institution, invention. Anftrument', bas, -e, instrument. Intelligena', bie, intelligence, intellect. intereffant', interesting; Interessantes, something interesting. Intereffe, bas, -8, -n, interest. ingwischen, in the meantime. irgend, somehow, in some manner. irgendein, some. irgendetwas, something, some word. irgendwo, somewhere. irgendwoher, from somewhere. tronifch, ironical. irre werben (an), doubt, begin to doubt. 38raclit', ber, -en, Israelite.

ja, yes, why, of course; — wohl, certainly.
Sade, die, jacket, coat.
Fagd, die, chase.
Fäger, der, hunter.
jäh, abrupt; adv. suddenly.

Italien, das, Italy.

jahraus, jahrein, year in and year out. jahrelang, for years. Rahrgang, ber, -e, set (of a periodical). Jahrhundert, bas, -e, century. Jahrmartt, ber, "e, annual fair. Jahrtaufend, bas, -e, thousand years; pl. (many) thousands of years. Jahrzehnt, bas, -e, decade. jähzornig, irascible. Jammer, ber, sorrow, misery. jämmerlich, miserable. jammern, lament; -b, with lamentations. Nammern, bas, wail. Januartag, ber, -e, day in January. jauchzen, rejoice. iawohl, well, yes; well, of course. ic, ever. jeber, -e, -es, each, every, each single one. jebesmal, every time. jemals, ever. jemand, somebody, anybody; - anders, some one else. jener, -e, -es, that. jenseitig, opposite. Jenfeits, bas, future life. jest, now. 30th, das, -e, yoke; ins zwingen, subjugate. Johannes, ber, John. iohlen, vell, shriek.

Jubel, ber, joy; fie erhob aroßen **—**. she was very iubilant. Aubelmotiv', bas, -e, jubilee air. jubeln, shout with joy. juden, itch. Juden, bas, itching. Judaa, bas, Judea. Augend, die, vouth, young men, boys. jugendlich, youthful. Juli, ber, July. Julie, die, Juliet. jung, young. Junge, ber, -n, boy. Bunger, ber, disciple. Rungfrau, bie, maiden. Jüngling, ber, -e, youth, young man. Junimorgen, ber, June morning. Jurift', ber, -en, judge. Juftig', bie, justice, law, court.

## R

Radett', der, -en, midshipman.
Raffee, der, -e, coffee.
Raffer, der, -n, kafir, dunce.
Räfig, der, -e, cage.
Raifer, der, emperor.
Raffyfeife, die, clay pipe.
falt, cold, iced.
faltlächelnd, smiling coldly.
Ramel', daß, -e, camel.
Ramerad', der, -en, playfellow.
Rammer, die, chamber, storeroom.
Rämmerchen, daß, small chamber.

Rampf, ber, e, fight, battle, struggle. fämpfen, fight, be at variance. Rampfer, ber, fighter, warrior, champion. Rampfluft, die, fighting spirit. Rampfrede. bie. polemical speech, polemics. Randelaber, ber, candelabra. Ranone, bie, gun, cannon. Ranonenfugel, die, cannon ball. Rante, bie, edge, point. Ravitel, bas, chapter. Rapitelanfang, ber, -e, beginning of a chapter. Rarawa'ne, die, caravan. farg, scanty. färglich, scanty. Rarte, die, ticket, map. Rartoffel, bie, potato. Rartoffelichale, die, potato peel. Rartoffelichalen, bas, peeling of potatoes. Raruffell', bas, merry-go-round. Raruffellfahren, bas, riding on the merry-go-round. Rafe, ber, cheese. Raferne, die, military barracks. Rasta'be, bie, cascade. Raffe, bie, ticket window. Raftanie, bie, chestnut. Ratechismuslehre, die, teaching of the catechism, catechism. Ratechismusitunde. bie. chism lesson. Rathe, die, cottage. Raschen, bas, kitten. fauen, chew.

fauern, crouch; gefauert, crouching.

faufen, buy, purchase.

Raufherr, ber, -en, merchant prince.

faum, scarcely, barely.

Ravallerie', die, cavalry.

Regelaufseten, das, setting up of the pins (in a bowling-alley).

Rehle, die, throat.

tehrt=machen, face about, turn about.

feisen, scold; ris —b ihren großen Mund auf, opened her mouth wide for a deluge of invectives.

fein, no, none, not any.

Relch, der, -e, cup.

Reidmäpschen, das, cup-shaped shell, calyx, little cup.

Rellergewölbe, bas, basement. Rellerlufe, die, cellar (air)hole,

cellar way.

fennen, fannte, gefannt, know;

— fernen, become acquainted with.

Rerter, ber, dungeon.

Serl, ber, -e, fellow, little fellow, boy, youngster.

Rern, ber, -e, kernel.

ferzengrade, tall and straight. feuchen, pant.

Reule, die, club.

Rind, bas, -er, child.

Rinderherz, bas, -ens, -en, childish heart.

finderseicht, easy as child's play.

Rinderspiel, bas, child's play. Rinderzeit, die, childhood.

Rinderzimmer, bas, children's playroom.

Rindesgestalt, die, form of a child.

Kindesherz, bas, -ens, -en, child's heart.

Rindheit, die, childhood.

findlich, childlike, childish.

Rinn, das, -e, chin.

Rirche, die, church.

Rirchenhasserin, die, -nen, church hater.

Rirchlein, das, little church.

Rirchturm, ber, -e, church steeple, church tower, "mountain."

Rirschbaum, ber, -e, cherry tree.

Ririche, die, cherry.

Riffen, das, pillow.

Rifte, die, box.

Rittel, ber, tunic.

Rladde, die, notebook.

flaffen, yawn, gape.

Rlage, die, complaint.

Magen, complain (über, of), disclose, bring suit; sich —b wenden an, complain to.

Mlang, ber, -e, sound, note, thud.

flar, clear, distinct.

flar-machen, make clear, explain.

Rlaffe, die, class.

Masserster (ber), first in the class, class leader.

Rlaffentolle'ge, ber, -n, classmate.

Mlatichmaul, bas, babbler.

Mlavier', bas, -e, piano.

fleben, paste, stick, paste together.

Meid, das, -er, garment, clothes. Rleiden, bas, little dress, frock. fleiden, clothe, dress; grau gefleidet, with his gray suit.

Rleidung, bie, clothing.

Aleidungsftud, bas, -e, piece or article of clothing or finery.

ficin, little, small.

Aleinasien, bas, Asia Minor.

Aleine (ber), the little boy; (bie) the little girl; (bas) the little one.

flemmen, sid, squeeze.

Alima, bas, -te or -ta, climate, atmosphere.

flimpern, jingle.

flingen, a, u, resound, reverberate, sound.

Alingen, das, singing, music, tune(s).

Rlingflang, ber, ding-dong. flirren, rattle.

flopfen, knock, throb, shake, pat; es flopft, somebody knocks, there is a knock.

Rloß, ber, -e, dumpling, flour ball.

Mlot, der, -e, block.

Aluft, die, -e, chasm.

flug, clever, bright.

Anabe, der, -n, boy, lad.

Anabenstiefel, ber, boy's boots.

fnads! crack! snap!

Anall, ber, -e or -e, report, crack.

fnallen, explode, detonate.

fuallrot, flashing red, fiery red.

Anarre, die, rattle.

fnattern, crackle.

Anecht, ber, -e, manservant, hired man.

fneifen. fniff. gefniffen, hold tightly, clutch.

Rneipe, die, tavern, barroom.

Anie, das, knee.

fnien, kneel.

Aniff, ber, -e, trick.

fnirichen, gnash (the teeth).

Anochen, der, bone; pl. skeleton.

fochen, cook, boil.

Rochlöffel, ber, soup ladle.

Roffer, der, valise, sample case.

Rohlgarten, der, ", cabbage patch.

Rolle'ge, ber, -n, classmate.

fommen, fam, o, come.

Rommo'de, die, chiffonier.

Rompagnie', die, company.

fompatt', compact; eine -e Masse, a mob.

Ronflift', ber, -e, conflict, disagreement.

Rönig, der, -e, king.

Rönigin, die, -nen, queen.

föniglich, kingly, royal.

Königsbengel, der, royal scamp.

Königsburg, die, royal castle.

Königsjunge, ber, -n, prince.

Rönigefind, das, -er, princess.

Königssohn, ber, -e, little prince. können, fonnte, gefonnt, can, be

guage), know how.

fonsequent'.

flinching.

of consonants. Konzert', das, —e, concert.

able, may, know (a lan-

Ronfonantenhäufung, die, array

consistent.

un-

Ropf, ber, "e, head. Ropfschütteln, das, shaking of the head. Ropffteuer, bie, poll tax. Rorb, ber, "e, basket. Rörper, ber, body. förperlich, physical. Rorpsgeift (pron. Ror-), ber, esprit de corps. Rofename(n), ber, -ne, -n, caressing term. foitbar, costly, precious. fosten, cost, lose (employment). Rosten, pl. costs, expense(s); auf -, at the expense (of). füjtlich, delightful, precious. Rrachen, bas, crash. Rraft, bie, -e, power, force, talent, effort, strength. Rraftaufwand, ber, waste of effort. fräftig, strong, forcible, nourishing; adv. profusely. Araftverbrauch, ber, consumption of strength, energy. fraftvoll, vigorous. frähen, crow. Rrafchler, ber, quarrelsome fellow.

Rram, ber, stuff, rubbish; collog. business, affairs. Grämer, ber, grocer, shopkeeper. Rrampf, ber, -e, fit, spasm. frampfhaft, convulsive, tight. frant, sick, ill. Rrante (ber), sick one, patient. Rranfenhaus, bas, "er, hospital. die, sick-fund. Aranfenfaffe. sick-society. Arantenzimmer, bas, sick-room. Aranfheit, die, sickness. Strang, ber, -e, garland, circle. fratbürftig, bristling, furious. Graut, bas, cabbage. Arautergarten, ber, -, vegetable garden. Rredit', ber, -e, credit. Rreibe, bie, chalk. Rreis, ber, -e, circle. treisen, revolve. Rreuz, das, -e, cross; bas bes Gubens, the Southern Cross (a bright constellation seen in the tropics). frenzigen, crucify. fribbeln, tingle. frieden, o, o, crawl. Rrieg, ber, -e, war. friegen, get, have, obtain; bazu -, bring (to do a thing), persuade. friegführend, belligerent. Rriegsherr, ber, -en; oberfter -, commander-in-chief. Ariegsjahr, bas, -e, year of the war.

Rriegefnecht, ber, -e, soldier. Rrippe, die, manger. Rrug, ber, -e, pitcher. Rrume, bie, crumb. trumm, crooked. frummbeinig, bow-legged. Arnpte, die, crypt. Ruche, die, kitchen. fud, collog. look ! Rüden, bas, little chick. Rugelgeftalt, bie. spherical shape. Ruh, die, -e, cow. fühn, bold, daring. Rultur', die, culture, civilization. Rümmel, ber, cumin brandy, kümmel. Rummer, ber, grief, distress, sorrow, misery. fümmerlich, miserable, wretched. Runde, die, news. fündigen, give notice (to vacate). Runft, bie, -e, art, talent, trick. Runfthalle, bie, art gallery, museum of fine arts. Rünftlerin, bie, -nen, artist. fünstlerisch, artistic, literary. Runftstüd, das, -e, trick. Rupferstich, ber, -e, copper engraving. furieren, treat. furz, short, brief, abrupt; vor -em, recently. fürglich, recently.

tuffen, kiss.

Laboratorium, bas, -rien, laboratory. Labyrinth', bas, -e, labyrinth. Lächeln, bas, smile. lachen, laugh. Lachen, bas, laughter, laughing, laugh. läcerlich, ridiculous. lachluftig, jolly. Lache, ber, -e, (smoked) salmon. laben, u, a, carry in cargo. Laden, der, -, store, shutter. Lage, bie, condition, position. lagern, sich, lie down, stretch out. Laten, bas, sheet. Lampe, die, lamp. Lampenlicht, bas, lamp light. Land, das, -e or -er, land, country; ans -, ashore. Landpfleger, ber, governor. landwirtschaftlich, agricultural. lang, long, tall, overgrown; etwas Langes, a long or tall object; -(e), adv. long, a long time; brei Tage -, for three days. Länge, bie, length. langen, reach, put one's hand (into). langgestredt, elongated. länglich, oval. langfam, slow. Langsfeite, bie, longitudinal side. längst, adv. long since, long ago.

langweilig, monotonous, tedious, tiresome. Lange, die, lance. Läppchen, bas, (little) rag. Lappen, ber, rag. lärmen, bluster; -b, noisy. Lärmen, bas, noise. laffen, ie, a, let, allow, leave; fich fallen -, drop down: laufen-, pour. Last, die, load, burden. lastend, heavy, depressing. Lafter, bas, vice. Latein', bas, Latin. lateinifch. Latin : -e Gorift. Roman script. Later'ne, bie, lantern. Lattenzaun, ber, -e, board fence. Iau, warm, tepid. lauern, lurk. Laufbahn, die, career. laufen, ie, au, run; - laffen, pour. Lauffeuer, bas, wildfire. Laune, die, mood. laufden, peer, peep. laut, loud, aloud. Laut, ber, -e, sound, word, note. lauten, run, read. lauter, pure.

lauter, nothing but, none but,

Leben, bas, life; am - bleiben,

Ichendia, alive, lively, wide

awake, live, living, vivacious,

altogether.

lautlos, silent.

remain alive.

läutern, clarify, refine.

Lebendigfeit, die, vivaciousness, accuracy. Lebensftrom, ber, -e, life-giving stream. Lebewohl, bas, farewell, word of farewell. lebhaft, vivacious; adv. vigorously, with animation. Lebhaftigfeit, die, vivaciousness. Ichlos, lifeless, defunct. Icdia, gen. relieved of. leer, empty, vacant. Iceren, empty, drain. legen, lay, put, place; fich -, subside. Ichmbeschmiert, mortar-covered. Schre, die, teaching, lesson, trade apprenticeship. Lehrer, ber, teacher, schoolmaster. Lehrerinnen-Seminar', bas, -e or -ien, training-school for female teachers. Lehrerseminar', bas, -e or -ien, training-school for teachers. Leib, ber, -er, body; um ben -, around the waist. Leibgarde, die, bodyguard. Leibidmers, ber, -ens, -en, stomach ache. Leibwache, die, bodyguard. Leiche, die, corpse. Leichenwagen, ber, hearse. leicht, easy, fickle, frivolous; adv. easily, frequently. Leichtsinn, ber, heedlessness.

green: es wirb -, people

begin to arrive.

leichtsunig, light-minded, heedless, inconsiderate.

Leid, das, sorrow, sorrows, harm, injury.

leiben, litt, gelitten, suffer, be
affected; — mögen, like,
love.

Leiden, bas, suffering.

Leidende (ber), sufferer, invalid. Leidenschaft, die, passion, emotion; mit—, passionately.

leidenschaftlich, passionate, lively, furious.

leiber, unfortunately.

leidstun, dat. pity; er tut mir leid, I pity him.

leihen, ie, ie, lend.

Leinenschat, ber, -e, stock of linen.

Leinenschürze, die, linen or canvas apron.

leife, soft, slight, faint.

Leiftung, bie, effort, work.

leiten, direct.

Leiter, der, manager.

Leiter, bie, ladder.

Leftor, ber, -8, -en, lecturer, reader.

Leftü're, bie, reading, study. Ienten, guide, direct.

Leonhard, ber, Leonard.

Iernen, learn; bas Lernen, learning.

lefen, a, e, read.

Lefestunde, die, reading-lesson.

lett, last, final.

leuchten, shine.

leugnen, deny.

Leute, pl. people.

Legiton, das, -8, encyclopedia. licht. fair.

Licht, das, -er, light; — ber Welt, daylight; ans — brin-

gen, produce; ans — fommen, become evident or known.

Lichtstümpfchen, bas, short piece of a candle.

Lid, das, -er, eyelid.

lieb, dear, beloved, good; mans the —e Stunde, many pleasant hours; der —e Gott, the good Lord; zu — haben, love too well.

Liebchen, bas, sweetheart.

Liebe, die, love.

lieben, love, be in love with.

Liebende (ber), lover.

lieber, adv. rather; - wollen, prefer.

lichevoll, affectionate.

liebshaben, love, be fond of. liebsich, lovely, charming.

Lieblichfeit, die, loveliness,

Liebling, ber, -e, favorite, darling.

Lieblingsbeschäftigung, bie, favorite pastime or occupation.

Lied, bas, -er, song, air,

Liedertafel, bie, "Liedertafel" (singing-club).

liefern, deliver (an order).

Lieferung, die, issue, instalment. Lieferungsbogen, ber, detached leaf.

es lieut mir baran. I care for it. lind, agreeable, warm. Lindenblütentee, ber, tea of linden-tree blossoms. Linie, die, line. lint, left. Linte (bie), left hand. linfs, left, to the left. Lippe, die, lip. Literatur', die, literature. loben, praise. Loch, bas, "er, hole. Ioden, entice, lure; -b, alluring. Lodenhaar, bas, -e, curly hair. lobern, flare, blaze. Loge, die, box (in a theater). Lohn, ber, "e, wager, living, reward. Lorbeer, ber, -en, laurel tree. Lorbeerhain, ber, -e, laurel grove. Los, bas, -e, lot, destiny. los strechen, burst out. lösen, solve, obtain. los=gehen, begin, start, commence, break out; es geht los, it starts. loggelaffen, liberated. los-ichlagen, beat away. los-springen (auf), leap (upon). los siteuern (auf), steer for. make a course for. Löwengahn, ber, dandelion. Luft, die, "e, air, breeze, atmosphere; - machen, dat.

liegen, a, e, lie, be, be located :

give vent to; aus ben Luften, from on high, from above : in bie - fliegen. blow up. luftig, airy, vapory. Luftpumpe, die, air pump. Lug: - und Trug, lies and frauds. Lüge, die, lie, invention, falsehood. lugen, peep. lügen, o, o, lie. Lügenfraft, bie, -e, lying art. lumpen; sich - laffen, not to be outdone. lumpig, shabby, miserable, paltry. Luft, die, -c, pleasure, delight. lüstern (nach), greedy (for). lustig, amusing, merry, jolly. Lugus, ber, luxury.

## M

machen, make, execute, perform, cause, hurry, say, put on (Gesichter).

Macht, die, —e, power.
mächtig, huge, vast.
machtvoll, authoritative.
Mädchen, daß, girl, maiden, little maiden.

Magd, die, —e, serving-woman.
mager, slim.
machen, demand payment.
Machen, demand payment.
Machen, demand payment.
Machen, demand payment.
mal, daß, —e, time; mit einem —, all at once.
mal, once, this time.

Malefiz'geficht, das, -er, malevolent face, monster.

malen, draw, execute.

Malve, die, mallow.

manch, some; zu -en Zeiten, at times.

Mangel, ber, want, penury.
mangelhaft, deficient, imperfect.

Mann, ber, -er, man.

Manneslächeln, das, a man's smile.

mannhaft, grown.

Männlein, bas, little man.

Märchen, bas, fairy tale.

Maria, die, Mary.

Marianne, bie, Mary Ann.

Mart, die, mark (a coin = 25c.).

Marte, die, ticket.

Marmorberg, ber, -e, marble hill.

Marid, ber, "e, march.

Marichallitab, ber, -e, marshal's staff.

maricieren, march.

Marfeillaifesingen, bas, singing of the Marseillaise.

Marterbant, bie, -e, seat or place of torture.

Märthrer, ber, martyr.

Marthrium, bas, -rien, martyr-

Mafern, pl. measles.

Maffe, bie, crowd, mob, mass.

Make, bie, measure; über alle
—n, beyond measure, excessively, outrageously.

Maft, ber, -es, -en, masthead.

Mathilde, bie, Matilda. matt, weary, tired.

Mauer, bie, wall.

wanter, ote, wall.

Maulfchelle, die, slap in the face.

Maurer, ber, mason, bricklayer.

mäuschenstill, still as a mouse.
mausig; sich — machen, make

oneself obnoxious.

Medizin', bie, medicine.

medicine.

Meer, das, -e, sea, ocean, flood. Meerschaumpfeise, die, meer-

schaum pipe. Mehl, bas, flour.

Mehition, ber, -e, flour dumpling or ball.

mehrere, several, a number.

meiben, ie, ie, avoid, dismiss. meinen, think, observe, mean, refer to.

Meinung, die, opinion, idea.

Meistel, ber, chisel. meistens, usually, mostly.

melando'lifth, melancholy, downcast.

melben, announce; frant —, report to be ill; fid — (zu), apply for.

Menagerie', die, menagerie.

Menge, bie, multitude, crowd, mass, great deal of.

Mensch, der, -en, mortal, human being, man, person.

menichenfreundlich, humane.

Menschengedensen, bas, memory of man; seit —, for an age, for ages.

Menschengeschlecht, das, -er, human race.

Menschenfind, bas, -er, man; pl. you people, fellows.

Menschenmögliche (bas), everything possible to human power.

Menschensohn, ber, Son of Man. Menschheit, bie, humanity, mankind.

Wenschheitsmorgenfrühe, bie, early dawn of humanity.

menschlich, human, like other men.

merfen, notice; sich —, dat.
note, learn by heart; sich
etwas — Iassen, make onesels
known.

merfwürdig, remarkable, strange, singular, curious.

Mesopotamien, das, Mesopotamia.

Meffer, bas, knife.

Meter, ber or bas, meter (three feet and a quarter).

Metho'be, die, method, way. meuchelmörderifch, murderous.

Miene, bie, mien, expression, air; — machen, make a motion, prepare.

Mietstaserne, die, tenement house.

Mietzins, ber, -es, -en, house rent; ber lette -, the last month's rent.

Milch, die, milk.

Milchmann, ber, -leute, milkman. Mildtopf, ber, -e, milk pitcher. mild, gentle.

mindest, least.

Minu'te, die, minute.

minutenlang, for several minutes.

Minutenschuster, ber, "minute" cobbler.

minütlich, every minute.

mißhandeln, maltreat.

Mighandlung, die, ill-treatment, abuse.

Missions'reise, die, missionary journey.

Mifiton, ber, -e, discord.

Misserhältnis, bas, -se, incongruity, incongruous eventuality.

Mithans, ber, -e, "fellow-boss." mit-bringen, bring (with one-self), bring along.

Mitdireftor, ber, -8, -en, fellow-director.

mit-dürfen, be permitted to go along.

miteinander, with each other. mit-genen, go along, come along.

mit-laufen, run along.

Mitleid, das, pity; — haben mit, take pity on.

mit-nehmen, take along.

Mitschüler, der, fellow-pupil.

Mittag, ber, -e, noon, dinner;
-s, at noon, for dinner;
yu -, for dinner.

Mittagessen, das, dinner. mittäglich, dinner, for dinner. Mittagssonne, die, midday sun. Mittagsstunde, die, noon hour. Mittagstisch, der, -e, dinner table.

Mitte, bie, middle, center; in bie — nehmen, take between them.

mit-teilen, communicate, tell; fich —, unburden oneself.

mitteilsam, communicative.

Mittel, das, means, remedy.
Mittelhaus, das, eer, middle

house. Mittestür, bie, middle door,

Wittelfür, die, middle door, central entrance.

mitten in, in the midst of, surrounded by; — swiften, in the midst of.

mittler, middle.

Mittwoch, ber, -e, Wednesday. mitunter, at times.

mobil' machen, mobilize.

Webil'machung, die, mobilization.

Modellierfarton', ber, -8, pasteboard.

mögen, mochte, gemocht, may, like, care; ich mag nicht, I do not care (for it).

möglich, possible.

Moment', das, -e, moment, item.

Monarchie', bie, monarchy, monarchical form of government.

Mond, der, -e, moon.

Mondpächter, ber, moon proprietor. Monographie', bie, monograph. Montag, ber, -e, Monday.

Moral'prediger, der, exhorter. morden, murder.

Morgen, ber, morning, (the) East, Orient.

morgen, to-morrow.

Morgengrauen, bas, dawn (of morning).

Morgenland, das, Orient, East. Morgenlicht, das, -er, morning light.

Morgenschüne, bie, beauty of early morn.

mude, tired; Mude (der), the weary one.

Mühe, die, trouble, effort, great effort; mit saurer —, with hard labor; sich schrecklich geben, do one's best.

mühen, sich (um), trouble oneself (about).

Mühle, die, mill.

multipligieren, multiply.

Mund, ber, -e or -er, mouth; wie aus einem -e, in accord.

Mundwinfel, ber, corner of the mouth.

munter, cheerful, cheery, brisk.

Munterfeit, die, cheeriness, vivacious voice.

Murren, bas, grumbling.

Mufit', die, music.

Musitant', ber, -en, musician.

Musit'mader, ber, the one who makes the music, musician.

Muße, die, leisure time.

muffen, mußte, gemußt, must, have to.

müßig, idle; adv. in idleness. mußern, examine, watch, scrutinize.

Mut, ber, courage; — machen, give courage; zu —e sein, dat. feel.

mutig, bold, courageous; merben, summon courage, gather heart.

Mutter, die, -, mother.

Mutterbruft, die, -e, maternal breast.

mütterlich, motherly.

Müte, die, cap.

Mnrte, die, myrtle.

mustis, mystic, mysterious.

## R

na, well. nad, after, at, in the direction of, to, of, according to; und -, by and by; - bem Englischen, from the English. nach-ahmen, imitate. Nachbar, ber, -8 or -n, -en or -n, neighbor. Rachbarin, die, -nen, neighbor (woman). nach-bliden, dat. gaze after. nachdem, after. nach-benten, reflect. nachdenflich, thoughtful. Nachen, ber, boat. nachhaltia, lasting. nach-holen, make up. nach = machen, imitate, copy.

Nachmittag, ber, —e, afternoon. Nachricht, die, news.

nach rufen, call after, call out after.

nach-fpringen, dat. run after.

nächst, sec nah.

nächstfolgend, next following.
nächstsiecnd, sitting next, neighbor.

Mächststehende (ber), one standing nearest.

Racht, die, -e, night, darkness, gloom.

nach tragen, dat. bear a grudge against (some one).

nachts, at night.

Rachtwächter, ber, night watchman.

Rachtzeit, die, night time.

Raden, ber, neck.

Rabel, bie, needle.

Ragel, ber, +, nail.

nah, näher, nächst, near, close.

Rahe, die, vicinity.

nahegelegen, not far distant. nähern, sich, dat. approach.

Rähfästden, bas, sewing-box.

Rahrung, die, food.

Naivetät', die, ingenuousness. Name(n), der, –ns, –n, name.

nämlich, that is, that is to say. Narbe, die, scar.

nartotift, narcotic, soporific.

Näschen, das, little nose.

Maje, die, nose.

Rafenloch, das, -er, nostril.

naß, wet, damp.

Ratur', die, nature, substance.

Ratur'ereignis, bas, -ffe, natural phenomenon.

Ratur'gefet, bas, -e, law of nature, natural law.

natür'lich, natural; adv. naturally, of course, why, as is expected.

Ratur'finn, ber, -e, nature sense. neben, next to.

nebenher, incidentally.

neden, tease.

Mederei, bie, bantering.

Redname(n), ber, -no, -n, nickname.

nehmen, a, genommen, take, consider; dat. of pers. take away from, deprive einem bie Beschäftigung -, wish to dispense with somebody's services.

Meid, ber, envy.

neigen, incline, bow; sich -, bend.

Reigung, bie, inclination, nod, desire; - faffen, take a fancy.

nein, no, by no means, on the contrary, indeed, in truth.

nennen, nannte, genannt, call, name.

nett, neat, nice.

neu, new, modern, second. neuerdings, of late, recently. Reuerung, die, innovation. neugierig, curious.

neulich, recently, the other day. neun, nine.

neunjährig, nine years old.

neuntöpfig, see achtföpfig. neutral', neutral. Richtdeutsche (ber), foreigner. nichts, nothing. niden, nod, assert. nic, never.

nieber, down.

nieder beugen, sich, bend down. nieber-fahren, descend.

Niederlage, die, storehouse.

nieber slaffen, take down, lower. nieder-legen, fich, lie down. nieber-feten, put down.

Niedertracht, die, meanness.

niederträchtig, vile.

niedlich, neat, pretty. niedrig, low, vile; -er ftebend,

in a lower or inferior position.

niemals, never. niemand, nobody. nimmer, never. nimmermehr, never.

nirgends, nowhere. nobel, magnanimous.

noch, yet, still, ever, even; ein, another, one . . . more, one . . . longer; - fo, however.

Notburft, die, necessaries of life. notbürftig, scanty, only so far as absolutely necessary.

notgedrungen, through sheer necessity.

nötig, necessary. not tun, be needed.

notwendig, necessary, unavoid-, able.

Notwendigicit, die, necessity, indispensableness.
Nu, das; im —, in a trice.
nüchtern, sober, sober-minded.
nun, now.
nur, only, but, nothing but.
Nuten, der, benefit.
nüten, benefit.

O ob, whether, if. oben, above, on top, up; an, at the end of; - auf, on top of; nach -, upwards, upstairs. phendrauf, on top (of them). obendrein, in addition, in the bargain, moreover, to cap the climax. obenhin; bis -, to overflowing. Oberhand, die, upper hand. oberft, uppermost, highest, chief. Objett', bas, -e, object. Obstbaum, ber, -e, fruit tree. obwohl, although. von, oh! Doc, desolate. oder, or. Ofen, ber, 4, stove. offen, open, frank. offenbar, evidently. Offendorfer, pl. Offendorf boys. offen-stehen, be open; open. öffentlich, public, in public, outwardly.

Offizier', ber, -e, officer.

Offnung, bie, opening, gap. oft, often, frequently; öfter, more often. ohne, without. Ohr, bas, -es, -en, ear. Ohrenfausen, bas, buzzing in the ears. Ohrfeige, bie, slap in the face. Ohrmufchel, die, ear shell. öfonomifd, economical, saving. Olberg, ber, Mount of Olives. Onfel, ber, uncle. Oper, bie, opera. Opfer, bas, sacrifice, victim. optimiftisch, optimistic. Oran'ac, bie, orange. ordnen, arrange. Ordnung, die, propriety, tidiness, order, orderliness. organisieren, organize. Orgelbreher, ber, organ grinder. Ort, ber, eer or -e, place, town, village. Ofterlamm, bas, er, paschal lamb. Ofterreicher, ber, Austrian. Oftergeit, bie, Easter time.

B

öftlich, Eastern.

paar; ein —, a few, some. paden, grasp, seize, take hold of. Balast', ber, -e, palace. Balästina, das, Palestine. Balmbaum, ber, -e, palm tree. Banamahut, ber, -e, Panama hat. Banther, ber, panther, wild beast. Bavier', bas, -e, paper. Bappe, bie, pasteboard. Bappushaar, bas, -e, seed down, pappus. Baradics', bas, -e, paradise. Bart, ber, -8 or -e, park. Barfett', bas, pit, parterre. Barlament', bas, -e, parliament. Bartei'haupt, bas, -er, party leader. Bartei'organifation', bie, party organization. Paffagier', ber, -e, passenger. -b, suitable, baffen. suit : fitting, convenient. paffieren, dat. happen (to). Baftor', ber, -8, -en, pastor, preacher. Bathos, bas, pathos. Batient', ber, -en, patient. Batriard', ber, -en, patriarch. Baufe, die, recess, intermission.

Bedant', ber, -en, pedant, punctilious person. Beiniger, ber, tormentor. Beinigungsmittel, bas, means or

instrument of torture. peinlich, scrupulous. Beitiche, bie, whip.

Belgmuse, die, fur cap. Berio'be, bie, period.

Berfon', bie, person.

Personalien, pl. personal affairs.

Betroleumlämpden, bas, little coal-oil lamp.

Bfaffenallmacht, bie, priestly omnipotence.

Bfaffenfeindin, die, -nen, foe of the clergy.

pfänden, attach goods for debt. Bfändung, die, attachment.

Bfeffernuß, bie, -ffe, peppernut cooky.

Bfeife, die, pipe.

pfeifen, pfiff, gepfiffen, whistle; - auf, laugh at ; ich pfeif' auf alles, I don't care a rap.

Bfeifen, bas, piping, pipe-playing.

Bfeifenbreher, ber, slang, cigarmaker.

Bfeifendreherjunge, ber, -n, a shabby cigarmaker's son.

Bfeifentabat, ber, -e, smokingtobacco.

Bferd, bas, -e, horse; ju -e, on horseback.

Bferdecharat'ter, ber, -e, type of horse.

Pferdeftall, ber, -e, horse stable. Bflange, die, plant, sprout.

Bflanggeit, die, planting-time. Bflaume, bie, plum, prune.

Bflege, die, nursing, time of nursing.

pflegen, nurse (tenderly), be used to, be wont to.

Bflicht, die, duty.

pflüden, gather.

Bfortden, bas, little door.

Bfropfen, ber, cork.

Bfropfen-Runftftud, bas. cork trick.

Bfund, bas, -e, pound. phantafieren, be delirious. Bhantaftennatur', die, visionary character. Philosoph', ber, -en, philosopher. Bhrase, bie. phrase, empty phrase. Bhnfiologie', die, physiology. piepen (nach), peep (for). Binfel, ber, brush. Bifto'le, die, pistol. Blan, ber, -e, plan, scheme. platt, flat, plain, common. plattbeutich, Low German (dialect of northern Germany). Blat, ber. -e, room, seat, square. plaubern, chat, talk. plöslich, suddenly, all at once. pochen, beat, knock. Boden, pl. smallpox, smallpox pustules. Boefie', die, poetry. Bolitit', bie, politics. politifd, political. Bolizei, die, police. Bontius Bilatus, ber, Pontius Pilate. Bortal', bas, -e. portal. poffierlich, comical. Boften, ber, position. Bracht, die, "e (rare), splendor. prächtig, excellent, fine, finelooking. practivol, magnificent .. prahlen, boast.

prattifch, practical ; -er Beife. in a practical manner, ingeniously. prangend, brilliantly colored (bunt). präsentieren, present, give. Brafes, ber, - or Brafiben, president. Bratorianer, ber, Pretorian. Bragis, die, practice. Brediger, ber, preacher, pastor. Bredigt, die, sermon. Breis, ber, -e, admission price. preis geben, give away. Breuße, ber, -n, Prussian. Brimat', ber, primateship, first place. Brimus, ber, first, head. Bringip', bas, -ien, principle; im -, on general principles. Broduftivität', die, productive-Brogramm', bas, -e, program. prompt, prompt, quick. protestieren, protest, object. Brufung, die, examination. Bublifum, bas, public. Bult, bas, -e, desk, chair. Bulverturm, ber, -e, powder tower, powder magazine. Buntt, ber,-e, point, object, spot. Buppe, die, doll, puppet. Buppentheater, das, puppet theater, puppet show. purzeln, tumble. Buftel, bie, pustule. puften, blow. Byrami'be, bie, pyramid.

Qual, die, torment, torture, suffering. qualen, torment. Qualerei, bie, torture. Qualgeift, ber, -er, tormentor. qualvoll, painful. Quafte, bie, sword knot. Quedfilber, bas, quicksilver, mercurial temper. Quelle, die, fountain.

M

Rad, bas, er, sphere, disk. ragend, towering. Rahmen, ber, frame, limits. Rain, ber, -e, ridge. Rate'te, die, skyrocket. Rand, ber, er, edge, margin. Rang. ber, -e, box (of theater). Rangordnung, bie, order of rank, distinction of rank. raid, quick, rash; — zum Born, of a quick temper. rafend, mad, crazy. Rat, ber, -e, advice, counsel, council; ber hohe -, the High Council (Synedrion). rativs, helpless. Ratfelhaftes (bas); etwas -, something enigmatical.

Mäuber, ber, robber.

-leute, robber chief.

robber.

Räuberwesen, bas, playing robbers and soldiers. Raud, ber, smoke. rauchen, smoke; ju Enbe -, smoke to a finish. raufen, fight. rauh, raw. Raum, ber, -e, room, space, interior recesses; burch alle Räume, everywhere. Raupe, die, caterpillar, "misfits" (of poorly made cigars). raufden, rustle. raus-ichmeißen (colloq.), throw out, kick out. reagieren (auf), take interest in. Realität', die, reality. rebellieren, rebel. Rechenfunft, bie, arithmetic. Rechenstunde, bie, lesson in arithmetic. rechnen, figure, reckon, calculate, cipher, do ciphering, calculate with; - auf, count upon, depend on. Rechnen, bas, calculating. recht, right, true, correct, fitting, suitable, characteristic; adv. quite, fully, pretty, exactly; - fo, quite, very; haben, be right; Räuberberuf, ber, vocation of Rechte, the right thing; nichts Rechtes, not the right thing. Räuberehre, die, robber's honor. Recht, bas, -e, right, law; mit autem -e, with full justifica-Räuberhauptmann, ber, er or tion.

Rauberherberge, bie, robbers'

reinigen, clean.

Reife, die, journey. reifen, travel.

Rechte (bie), the right hand. recht-geben, dat. agree with. rechts, to the right. Rechtschaffenheit, bie, honesty. rechtzeitig, in time, promptly. Rebe, bie, speech, oration. reden, talk, tell, speak. Redlichkeit, die, honesty, sincerity. Redner, ber, orator. Regel, bie, rule; in ber -, as a rule. Regelbetri, bie, rule of three, rule of proportion. Regeldetriaufgabe, bie, task in the rule of three. regelmäßig, regular. regen, sich, stir, revolt. Regen, ber, rain. Regierung, bie, government. reiben, ie, ie, rub, stroke. Reiben, bas, rubbing. reich, rich, wealthy. Reich, bas, -e, kingdom, empire. reichen, reach, extend, suffice. reichlich, ample, considerably more than. Reichtum, ber. -er. wealth. riches. Reihe, bie, row, line, file, rank, series. reihum=gehen, be done by everyone in turn. Reim, ber, -e, rhyme. rein, clean, neat, undisturbed; adv. correctly. Reinhold, der, Reynold.

Reifende (ber), traveler. reißen, i, i, tear, pull (an, by). reiten, ritt, geritten, ride ; in bie Schwemme -, take to water. Reiten, bas, horseback riding. Reiter, ber, rider. reizen, provoke, anger. Religion', die, religion, religious knowledge. Religionsstunde, bie, lesson in religion. Religionsunterricht, ber, religious teaching, teaching of religion. rennen, rannte, gerannt, run, rush. renommistisch, boasting. reparieren, repair. Repertoire, bas, -s, repertoire, list of plays to be presented. refervieren, reserve. Refpett', ber, respect. Refultat', bas, -e, result, decision. retten, save, rescue. rettungslos, beyond recovery. Revolution', die, revolution. Revolutions'lied, das, -er, revolutionary song. Revue, die, review, muster; paffieren laffen, allow to pass muster. rezensieren, criticize. regitieren, recite.

Mhein, ber, Rhine.

richten, direct, turn. Richter, ber, judge. richtig, right, correct. real. full: adv. indeed, really, sure enough. Richtung, bie, direction. riechen, o, o, smell (nach, of). Miegel, ber, bolt. Riesenkerl, ber, -e, gigantic fellow. Ricfenforb, ber "e, big basket. riefig, gigantic, huge, immense, uncommon. Rille, die, crack. Rind, bas, -er, (domestic) cattle. Ringelreihen, ber, ring around a rosv. ringen, a, u, wring. ringsherum, all around (the room). Rinnfal, bas, -e, water run. Rippe, die, rib. riefieren, risk. Rod, ber, -e, coat. Rodichof, ber, "e, coat tail. Rodtafde, die, coat pocket. Roggenfeld, bas, -er, rye field. roh, rough, rude. Robeit, bie, rudeness, rude treatment. Rohr, bas, -e, cane switch. Röhrchen, bas, small tube. Rohrstod, ber, -e, cane switch. Rohrstödden, bas, little switch. Molandefuble. Die. Roland's Hollow.

Rolandsmühle, die, Roland's

Mill.

Rolle, die, rôle, character, part. rollen, roll. Rom, bas, Rome. romantifd, romantic. rofig-golden, rosy and golden. rofig-filbern, rosy-hued and silvery. Rofine, die, Rosina. Roffine, die, raisin. Rosinentlog, ber, raisin dumpling. Rofinenreis, ber, rice with raisins, raisin rice. Rofe, bas, -ffe, horse, steed. Roftaftanie, die, horse-chestnut tree. rot, red; bas Rote, the red thing. rotgefdwollen, red and swollen. rötlich, reddish. rotfamten, (of) red velvet. rotumfäumt, red-bordered. Rud, ber, jerk ; fich einen gemalt= famen - geben, pull oneself together forcibly. ruden, approach. Rüden, der, back. Rüdfehr, bie, return. rudlings, sprawling (on one's back). Rudftand, ber, -e, arrears. ruditandig, delinquent. Ruf, ber, call, invitation. rufen, ie, u, cry, shout. Rufen, bas, shouting, voice. Ruhe, die, rest, peace; in laffen, let alone; feine lassen, dat. give no rest to;

er batte - por ihnen, they left him alone. ruhen, rest ; - laffen, drop. ruhig, quiet, placid. Ruhm, ber, fame, glory. Ruhmbegierde, bie, greediness for fame, ambition. ruhmreich, celebrated, famous. rühren (an). touch. snatch away, fill: einem an bie Runge -, loosen somebody's tongue. Rum, der, rum. rund, round, rotund; adv. in a circle. Rundbade, bie, round cheek. Rundbogenfenfter, bas, roundheaded window.

8

rundföpfig, round-faced.

Rüpel, ber, rowdy.

rutichen, slide, slip.

Saal, der, Säle, hall.
Saatzeit, die, seedtime.
Cabbat, der, -e, Sabbath.
Säbel, der, saber.
Säbelschie, die, scabbard.
Cache, die, affair, matter, thing, cause.
sache, det, -e, sack, dag.
Cast, der, -e, juice.
Säge, die, saw.
sagen, say.
Cago, der, sago.
Cagotüte, die, dag with sago.
Caite, die, chord.

Calbe, bie, salve, ointment. Calon', ber, -8, drawing-room. Calz, bas, -e, salt. fammeln, gather, collect. Canbhugel, ber, sand-hill. Canditein, ber, -e, flagstone. fanft, gentle, soft. Sanger, ber, singer. Carg, ber, -e, coffin, casket. fatt-feben, sich, see one's fill, see enough (an, of). Cat, ber, -e, leap, bound. fauber, clean, neat. Sauberfeit, bie, neatness. fauer, sour; mit faurer Mube, with hard labor. faugen, o, o (in sich), imbibe. Saugorgan', bas, -e, suctorial organ. Saule, bie, column, pillar. faulengeschmudt, adorned with pillars. Caulenhalle, bie, pillared hall. Schächer, ber, thief. schade; bas ift -, that is a pity. Schädelstätte, bie, place of skulls. fcaben, harm ; bas fcabet nichts, never mind! Schadenfreude, bie, malignant joy, malicious joy, delight in some one's injury. fcadenfroh. with malicious joy. fcaffen, fcuf, a, create, make. Schafftall, ber, -e, sheep stable. Schaftftiefel, ber, tall boot.

fcalen, peel.

Scham, bie, shame, humilia-

fchämen, sich, be ashamed, feel ashamed.

Schande, die, disgrace.

fchändlich, base, shameful, infamous.

fcarf, sharp.

Schärfe, bie, bitterness.

Scharpe, bie, sash.

fcarren, scrape, paw the ground.

Schatten, ber, shade, shadow.

Schat, ber, -e, treasure.

Schauder, ber, shudder, dread.

schauen, look, peep.

Schauen, bas, looking, gazing, contemplation.

Schauer, ber, shudder, horror.

Schauer, bas, shed.

Echaufel, die, shovel.

Schaum, ber, -e, foam.

fchaurig, weird, awful, horrible, dreadful.

Schaufpieler, ber, actor.

Schauspielpersonal', das, stage force(s).

Scheibe, die, window pane.

Scheide, bie, scabbard.

fciden, ie, ie, part.

Scheidende (ber), parting one, parting pupil.

Schein, ber, glow.

fcinbar, seemingly, apparently.

fcheinen, ie, ie, shine, appear. Scheitel, ber, top; bom - bis

Scheitel, ber, top; bom - bie gur Sohle, from top to toe.

Scheiterhaufen, ber, pyre, funeral pile, stake.

Schelm, ber, -e, rogue.

fcient, a, o, scold, abuse, deride (as).

Schemel, ber, stool.

Schenfe, bie, tavern, barroom.

Schere, die, scissors.

Scherge, ber, -n, minion.

fchergen, jest.

Scheu, die, awe, timidity.

scheuend, rearing, balking.

fchiden, send; impers. e8 fchidt fich (für), it is proper or becoming (to, for).

Schidfal, bas, -e, destiny.

schidsalsschwer, fateful, ominous.

Schiefertafel, die, slate.

Schiesibude, die, shooting-gallery.

fchieficn, o, o, shoot, gush, dart.

Schifferiese, ber, -n, monster of a ship.

Schild, das, –er, sign. Schild, der, –e, shield.

saildern, describe.

Schilberung, bie, description.

Schilling, ber, -e, shilling.

Schimmer, ber, halo.

fdimmernd, shining, brilliant, brilliantly lighted.

Schimpf, ber, -e, insult.

Schlacht, bic, battle.

Schlächter, der, butcher; vom —, at the butcher's shop, at the meat shop.

Schlachtfeld, bas, -er, battlefield.

Schlaf, ber, sleep.

Schlaftammer, bie, sleepingroom, bedroom.

Schlag, ber, -e, blow, strike, slap; Schläge, a beating.

fchlagen, u, a, strike, beat, put, cross; —b, convincing; er fchlägt mit dem Kopf auf . . ., his head strikes . . .; um sich —, strike out.

Schlagetot, der, bully.

Schlange, die, serpent, snake.

fclant, slender.

schlau, clever, sly, cunning. Schlauheit, die, cunning.

schlecht, mean, bad, wicked.

foleichen, i, i, creep, steal, sneak.

Schleier, ber, veil.

schleierleicht, hazy, vapory.

Schleife, die, loop.

schlendern, saunter.

followen, drag, carry, be burdened with; sid —, drag along.

Schleswig. of Schleswig, Schleswig.

schleudern, kick.

folcunigit, immediately, hastily.

schlicht, unassuming.

fchliesen, o, o, close, conclude, make (peace), sign (the peace protocol); sich — (an), join; in die Arme —, embrace, thrill.

schließlich, finally, at last.

insimm, bad, disagreeable, dreadful.

Schlingel, ber, rascal, scamp.

schlingen, a, u, sich (um), be applied to.

Schloft, bas, -ffer, palace.

Schloffer, ber, locksmith.

Schlofigarten, ber, -, palace garden.

Schluchzen, bas, sobbing, sobs.

schluden, swallow.

fclüpfen, slip.

Schluß, ber, -sie, close, conclusion.

Schlüffel, ber, key.

Schluftformel, die, concluding argument.

Schmach, bie, disgrace.

schmählich, dreadful, searful.

fcmal, narrow.

someden, taste, taste good; es somedt ihm gut, he enjoys his repast; etwas somedt mir, I like its taste.

ichmelzen, o, o, melt.

Schmerz, ber, -es, -en, pain, sorrow.

ichmergen, hurt, pain.

Schmerzensmorgen, ber, sorrowful morning.

fcmerzhaft, smarting.

fcmerzlich, mournful, sad, doleful.

Schmiede, die, blacksmith's shop.

fcmicgfam, flexible, clinging. fcmidcn, adorn, deck, festoon; fid —, be adorned. fcmunzeln, smirk, smile. Schmut, ber, dirt, mud. fcmutig, dirty, squalid. fcnappen (nach), snatch at, catch.

catch.

Schnaps, ber, -e, spirituous liquor, brandy.

Schnapsineipe, bie, dramshop. schnarrend, rasping.

ichnaufen, pant.

Schnauzbart, ber, -e, mustache. schnauzen, growl, snarl.

Schnedenhaus, bas, -er, snail shell flourish.

Ednee, ber, snow.

Schneewittchen, das, Snowwhite. schneiden, schnitt, geschnitten, cut;

-b, acute.

Schneiber, ber, tailor.

fcneien, snow.

foncil, quick, rapid, sudden, prompt.

Schnippchen, bas, snap; ein — schlagen, dat. snap one's fingers at some one, fool some one.

Schnitte, bie, slice.

Schnörtel, ber, scroll.

Sonortelfdrift, die, flourish.

Schnupftuch, bas, -er, handkerchief.

Schnur, bie, -e, cord, lace.

Schnürchen, das, little cord; am — haben, know by heart. Schnurrbart, der, -e, mustache. schon, already, certainly, for sure, truly, really, as early as.

fchön, beautiful, fine; es foll merben, we'll have a fine time.

Schönheit, die, beauty.

schonungslos, unsparing.

Schöpfer, ber, creator.

fchöpferisches, creative; etwas Schöpferisches, a certain creative force.

Schoff, ber, -e, lap, tail, flop. Schraffierung, bie, hatching, shading.

forag, slanting.

Schrant, ber, -e, wardrobe, cabinet.

Schränichen, bas, small cupboard.

Schred, ber, fright, shock.

forceden, terrify, frighten, deter. forcedia, terrible, dreadful, awful.

Schrei, der, -e, cry.

Schreibefunft, die, penmanship. schreiben, ie, ie, write, inscribe, spell.

Schreiben, bas, writing.

Schreiber, ber, writer, copyist.

Schreibheft, bas, -e, copybook.

Schreibstunde, die, lesson in penmanship.

Schreibunterricht, ber, instruction in penmanship, penmanship lessons.

Schreibvorlage, die, penmanship pattern.

fchreien, ie, ie, cry, shout, squeal. Schreien, das, crying.

Schreier, ber, yeller.

Schrein, ber, -e, coffin. ichreiten, ichreiten, gefchritten, pass, travel, walk.

Schrift, die, writing, handwriting.

Schritt, ber, -e, pace.

ichroff, steep, towering.

Schubfarre, bie, wheelbarrow.

Schublade, bie, drawer.

Schuft, ber, -e, rascal.

Schuh, der, -e, shoe.

Schuhmacher, ber, shoemaker.

Schularbeit, bie, school lessons.

Echuld, die, blame, guilt; tragen an, bear the blame for; schuld haben, be to blame.

Schuldiener, ber, caretaker, janitor.

Schuldirektor, ber, -8, -en, school principal.

schuldlos, innocent; der — Leidende, the innocent sufferer.

Schule, die, school.

Schüler, ber, scholar, pupil.

Schülerin die, -nen, (female)
pupil or student.

Schülerleiden, das, school sorrow.

Schülerschar, die, body of scholars.

fchulfrei; —er Morgen, morning on which school is dismissed.

Schulhaus, bas, -er, school building.

Schulhof, ber, -e, school yard.

Schuljugend, bie, school children, schoolboys. Schulfamerad', ber, -en, schoolmate.

Schulfladde, bie, notebook.

Schulmeifter, ber, schoolmaster. Schultag, ber. -e. school

day.

Schulter, bie, shoulder.

Schuppen, ber, shed.

Schurze, die, apron.

Couf, der, -ffe, shot.

Schuster, ber, shoemaker, cobbler.

Schustersfrau, die, cobbler's wife.

fdütteln, shake.

icutten, shake, throw.

fcuttern, quiver, shake.

ichüten, protect, shield.

schwach, weak, light, slight.

immächlich, feeble.

Schwalbe, die, swallow.

smoke, flicker.

Schwamm, ber, -e, sponge, eraser.

Schwan, ber, -e, swan.

fcwärmen, rave.

Schwärmer, ber, firecracker.

schwärmerisch, servent.

fcmarz, black, dark.

Schwärze, die, blackness, black color.

ing.

ichwaten, talk.

soar, sail hover, be.

Schweben, das, soaring.

schweigen, ie, ie, be silent; das Schweigen, being silent, silence; —b, silent, mute.

Schwein, das, -e, pig, hog.

Schweinestall, ber, -e, hogpen.

fchweißtriefend, dripping with perspiration.

Schwelle, bie, doorstep, threshold, verge.

ichwellen, o, o, swell.

Schwemme, bie, horsepond; in bie — reiten, take to water.

immer, hard, difficult, grave, anxious, impressive.

Schwer-Befangenes (bas), hesitation and embarrassment.

Schwere, die, heaviness; in ganger —, to its full extent.

schwerlich, scarcely, hardly.

Schwermut, die, melancholy, sadness.

scholy.

Schwert, bas, -er, sword.

Schwefter, bie, sister.

something difficult: Schwieriges,

Schwierigkeit, die, difficulty.

schwimmen, a, o, swim, float.

schwindelnd, dizzy.

schwindsüchtig, consumptive.

Schwinge, die, wing.

schwingen, a, u, wave.

Schwingung, die, vibration; in — versetzen, set to vibrate or

vibrating. shwören, u or o, o, swear.

schwören, u or o, o, swear.

ichwungvoll, enthusiastic, fervent.

Schwur, ber, -e, oath, vow.

Sec, der, -8, -n, lake.

See, die, sea.

Seefahrertum, bas, seafaring life.

Secfahrt, bie, sea cruise.

Seele, die, soul.

Seelenfrieden, ber, peace of mind.

feelenfroh, full of joy.

Seemann, ber, -leute, seafarer, sailor.

Secrose, die, sea lily.

Cegel, bas, sail.

fegeln, sail.

Segler, ber, sailor.

sehen, a, e, see, look; sich — lassen, show oneself.

Schnen (nach), das, yearning (for).

Schnsucht, die, yearning, longing.

fehnfüchtig, ardent.

fehr, very.

Scide, bie, silk.

feiden, silken, silk.

Seife, bie, soap.

fein, his, its; bie Seinen, his people.

fein, mar, gewesen, be.

feinerzeit, in due time.

fett, since, as, for.

Seite, die, side, page, quality; nach ber —, sideways.

Seitengaffe, die, side street.

Seitentür, bie, side entrance.

feitmärte, sideways. Setunde, die, second. felber, himself, herself, etc. felbit, himself, herself, etc.; even. felbständig, independent. felig, blissful; ber Gelige, the blessed or holy one. Seligfeit, die, bliss, blissfulness, happiness. feligflagend, sweet and plainfelten, rare; adv. infrequently, rarely : Seltenes, something unusual.

Selters (maffer), bas, Seltzer water, mineral or soda water. feltfam, strange, queer, strange

to relate.

feltsamerweise, strange to say. Seltsamfeit, bie, oddity, oddities.

Semester, bas, semester, half year, school term.

Cemperifd, Cemperich, Semperish; die Gemperischen, the Sempers.

Semperfohn, ber, -e, Semper son, son of the Sempers.

Cendung, die, mission.

fenten, sich, sink (down), go down, lower oneself.

Sentimentalität', bie, sentimentality.

Septembertag, ber, -e, day in September.

feraphijch, seraphic, angelic. Sergeant', ber, -en, sergeant. Seffel, ber, armchair.

feten, seat, place; fich - (an), cling or stick to.

feufzen, sigh, say with a sigh. Seufger, ber, sigh.

Chatefpearefenner, ber, reader of Shakespeare.

Siby'lle, bie, sibyl, witch.

ficher, sure, certain, safe.

Sicherheit, die, assurance, security.

sicherlich, certainly, assuredly, surely.

sichtbar, visible.

fieben, seven.

fiebenjährig, seven years old. fiebenföpfig, seven-headed; bie -e Familie Semper, the Semper family of seven heads.

fiebenmal, seven times.

Siebenfachen, pl. belongings, traps.

fiebent, seventh.

fichzehnjährig, seventeen years old.

Sieg, ber, -e, victory.

Sieger, ber, victor.

Siegerlächeln, bas, triumphant smile.

fich(e), behold! look! lo!

fignal'übend, signal-practicing. bie, number of Gilbenzahl,

syllables. filbern, silver, silvery.

filberrein, silvery and pure.

fingen, a, u, sing.

Singfang, ber, singsong. finfen, a, u, sink, drop down. Ginn, ber, -e, sense, mind, thought, import, purport, imagination, inner eye; in feinem —e, in accordance with his wishes.

finnen, a, o, think; —b, pensive, meditating, thoughtful, meditative.

finnig, thoughtful.

sinnlich, sensuous.

finnreich, ingenious.

Sirupfauce, bie, syrup sauce, molasses sauce.

Sittlichfeit, bie, good behavior. Situation', bie situation, condition of affairs.

stick; — bleiben, stick to.

Cițen, das, sitting.

Situng, bie, session.

fo, so, as; fo ... aud, however.

fobald, as soon as.

foeben, just then, just.

Sofa, das, -8, sofa.

fofort, right away, immediately.

fogar, even, furthermore.

fogleich, immediately, directly. Sohle, bie, sole; vom Scheitel bis gur —, from top to toe.

Cohn, ber, -e, son.

Sohnchen, bas, little son.

fold, such.

folderlei, of such a sort, such, of that sort.

soldermaßen, to such an extent,

Soldat', ber, -en, soldier.

Soldatenspiel, das, -e, play with soldiers.

Soldatesfa, bie, soldiery, soldiers.

Göldner, ber, hireling.

follen, shall, ought, should, be to.

Commer, ber, summer.

Sommerabend, ber, -e, summer evening.

Sommermittag, ber, -e, noonday in summer.

Sommernacht, die, -e, summer night.

Sunday morning in summer.
Sommertag, ber, -e, summer

Sommertag, ber, —e, summer day.

funder (= befunder), adj. distinct sort of.

fonderlich, especially, particularly.

fondern, but.

Connabend, ber, -e, Saturday.

Conne, die, sun.

Sonnenauge, bas, -8, -n, sunny eve.

Sonnenbrand, ber, burning sun. Sonnenglüd, das, sunlit happiness.

formenhell, bright and sunny, bright as the sun, sunny.

Connenlicht, das, sunlight.

Sonnenschein, der, sunshine, sunlight.

Sonnenstrahl, der, -es, -en, sun ray.

Connenftrom, ber, -e, flood of sunlight.

fonnig, sunny, blissful.

Sonntag, ber, -e, Sunday.

Sonntagnachmittag, ber. Sunday afternoon.

fonit, formerly, usually, ordinarily.

fonftwie, otherwise.

Sorge, bie, solicitude, concern (um, for), care, worry; sid) - machen, dat, worry.

forgen, worry, provide; -b, solicitously, tenderly.

Sorgengeficht, bas, -er, careworn face or expression.

Sorgenfind, bas, -er, object of anxiety or uneasiness.

fofo; bas ging nur -, he got along only so so.

fowohl . . . wie (als auch), as well . . . as.

Sozialbemofrat', ber, " The Social Democrat" (a newspaper).

Sozialismus, ber, Socialism. fogufagen, so to say, to use the

expression.

Cpalt, ber, -e, slit, gap.

Spalte, bie, cut, slit, gap.

fpalten, fpaltete, gefpalten, fich, split (apart).

Span, ber, -e, shavings.

fpannen, sich (auf), be strained, be bent upon.

Spannung, die, suspense. fpärlich, scanty.

fparen, save, put away (money).

Spaß, ber, -e, fun.

fpät, late.

spazieren, take a walk, walk: - führen, give an airing.

Spazierengehen, bas, promenading.

Spagiergang, ber, -e, walk, trip,

Spazierftod, ber, -e, walkingcane.

Eped, ber, bacon.

Spedfauce, die, bacon gravy.

Speifefaal, ber, -fale, dininghall, dining-room.

fperrangelweit, wide open.

Spezialift', ber, -en, specialist. Spiegel, ber, mirror, lookingglass.

Spiel, bas, -e, play, game. fpielen, play, act, dally.

Spielfamerad', ber, -en, playfellow.

Spielplat, ber, -e, playground. Spielwarenlager, bas.

house of toys. Spielzeug, bas, -e, toy(s).

fpigen, prick up.

fritig, acute.

Eprache, die, language.

fprechen, a, o, speak ; ber Gprethende, the one who is speaking.

Eprehe, die, starling, blackbird. springen, a, u, spring, jump,

leap, dance.

Springflut, die, high tide.

Sproß, ber, -ffe, descendant.

fprühen, sputter.

Sprung, ber, "e, bounce; in Sprüngen, by leaps and bounds.

fpuden, sputter.

Sputglaube, der, belief in ghosts.

Spur, bie, trace, evidence, track.

smell.

Staat, ber, -es, -en, state.

Staatsrod, ber, -e, dress coat, best coat.

Staatsstüd, das, -e, finery.

Stab, ber, -e, staff.

Stachelbeergebüsch, das, -e, gooseberry bushes.

Stachelpeitsche, die, lash.

Stadt, die, -e, city, town.

Stadtreisende (ber), city agent, city drummer.

Stadttheater, bas, city theater (theater or opera house subsidized by the city).

Staffel, die, step, rung.

Stahlfeber, bie, (steel) pen.

Stall, ber, -e, stable, barn, pen.

Stamm, ber, -e, trunk, race, tribe.

stammeln, falter.

ftampfen, stamp.

ftändig, permanent.

Stange, bie, tube.

ftart, strong, stout, forcible.

Stärfe, die, strength.

ftarr (vor), stupefied (with), rigid, stiff, fixed (to the spot), frozen, torpid, numb. ftarren, stare; bor fid hin —, stare fixedly into vacancy. ftatt, gen. instead of, in place of.

Stätte, bie, spot.

ftatt-finden, take place, be held.
ftattlidi, stately, considerable,
vast.

Statue, bie, statue, figure.

Staub, ber, dust.

ftaunen, wonder.

Staunen, bas, amazement.

ftechen, a, o, prick, stick, thrust;
—b, piercing.

fteden, put, place, set; intrans. be hidden, be; zu fic —, put into one's pocket.

ftenen, stand, gestanden, stand, be; dat. sit, become, be becoming; im Fesbe —, take the field; — bleiben, stop.

stehlen, a, o, steal.

fteif, stiff.

steigen, ie, ie, climb, rise, ascend, increase, step.

Stein, ber, -e, stone.

fteinern, stone, made of stone.

Steinhaufen, ber, pile of stones, stone pile.

Steintaften, ber, -, brick pile.

Steinfocher, ber, the man who is boiling the stones.

Stelle, bie, situation, position, place, spot, passage.

ftellen, put, direct; sid -, pretend.

Stellung, bie, position, situa-

stemmen, prop.

Stengel, ber, stem. fterben, a, o, die. Sterben, bas, death. Sterbender (ber), dying person. fterbenselend, utterly miserable. Stern, ber, -e, star. Sternbild, bas. -er, constellation. Sternenluft, bie, -e, air of the stars or of Heaven. ftets, always, every time. Steuer, bas, tiller. Steuer, bie, tax, taxes. Steuertaffe, bie, tax office. Steuermann, ber, er or -leute, helmsman, mate. Steuerichuld, bie, back taxes, delinquent taxes. Stich, ber, -e, thrust; im laffen, forsake. Stiefel, ber, boot. Stiefelden, bas, little boot. Sticlchen, bas, little stem. Stier, ber, -e, ox, bull. ftill, quiet; im -en, secretly, slilv. Stille, bie, silence. Stillichweigen, bas, silence. ftillfelig, calm and blissful. Stillsiten, bas, sitting quietly. Stimme, bie, voice. Stimmlage, Die, (register or pitch of) voice. Stimmung, bie, mood, state of

mind, humor.

lent fund.

Stipendium, bas, -ien, pecuniary

assistance from the benevo-

Stirn, bie, forehead, brow. ftodfledig, mold-specked. Studichlag, ber, -e, blow; bl. trouncing. ftohnen, groan. Stöhnen, bas, groan. ftolvern, stumble. itoly, proud, stately. Stola, ber, pride. ftopfen (in), fill. Stord, ber. -e. stork. Stof, ber, -e, knock, blow. ftogen (an), ie, o, join, be next to. ftottern, falter, stammer. Strafvollzug, ber, -e, execution of sentence. Strahl, ber, -es, -en, ray. ftrahlen, shine, beam, glow. ftrahlenumfrängt, wreathed with rays, surrounded with rays of splendor. ftramm, tight. Strafe, die, street. Straßenjugend, bie, youthful street-populace. Stragenmufifant', ber, -en, street musician. Strate'ac, ber, -n, strategist. fträuben, fich, resist. Strauß, ber, -e, bouquet. streben, endeavor; - in, press forward (for). Streber, ber, seeker for honors. hustler. Strede, bie, stretch, expanse, short distance. ftreden, fich, stretch oneself out.

Streich, ber, -e, trick. streicheln, caress. ftreichen (über), stroke, pat. Streichbolgerfabrit', bie, match factory. Streifen, ber, stripe, streak. combative Streitrebe. bie. speech. ftreng(e), severe, exacting. Strich, ber, -e, line, stroke. Strid, ber, -e, rope. bas. Strobbachbaus, thatched house. ftrohdach-überhangen, thatchroofed. Strom, ber, -e, stream, torrent. ftromab, downstream. ftromauf, upstream. ftromen, flow, come. Strumpf, ber, -e, sock, stocking. Stübchen, bas, little room. Stube, bie, room. Stud, bas, -e, piece, part. slice, play: taufend -, a thousand of them. Studden, bas, a (little) while. studieren, study, go to school; unter einem -, be a pupil of some one. Studium, bas, -ien, study. Stufe, bie, step, stage. Stuhl, ber, -e, chair. ftülpen, thrust. ftumm, mute, silent. Stunde, bie, hour, lesson, period of instruction; von - an, from that instant, ever since.

ftundenlang, for hours, hours at a time. stürmen, rush, attack, assail; es ftirmt, it is storming. fturmbewegt. tempestuous, storm-tossed. stürmisch, passionate. Sturmwind, ber. -e, gale : im -, in a whirlwind. Sturg, ber, fall. fturgen, tumble down, rush, fall. ftuben, support, rest : fich -. lean, bend down. suchen, seek, look for. Guben, ber, south. füblich, southern. Summe, bie, sum, amount, fummen, hum, buzz. Sündenfall, ber, fall. Gunder, ber, sinner. Sündflut, die, deluge, flood. superb', magnificent, beautiful. Euppe, die, soup, stew. füß, sweet. Symbolum, bas, symbol, symbolic form. Sprien, bas, Syria.

X

Szene, die, scene.

Tabal, der, -e, tobacco.

Tabalfabril', die, tobacco factory.

tabalgebräunt, tobacco-stained.

Tabalgefängnis, das, (tobacco)
prison.

Tabakgeruch, ber, tobacco odor. Tabakrollen, das, cigar making.

Tabalsblatt, bas, -er, tobacco leaf. Tabatepfeifden, bas, little pipe. Tabatsftaub, ber, tobacco dust. Tabateftreifen, bas, stripping tobacco leaves. Tabateftube, bie. (tobacco) workroom, tobacco shop, cigar shop. Tabatstifch, ber, -e, (tobacco) worktable. Tabakzurichten, bas, stripping tobacco leaves, preparing the tobacco. Tabatzurichter, ber, one who prepares the tobacco leaves. tabellus. faultless, perfect, without damage. tabeln, reprove. Tafel, die, slate. Tag, ber, -e, day; an ben fommen, be discovered. tagelang, for days. Tagelöhner, ber, day laborer, farm hand. Tagesanbruch, ber, dawn. Tagesichein, ber, daylight, light of day. täglich, every day. Taille, die, waist. Tal, bas, "er, valley. Talent', bas, -e, genius. Taler, ber, (German) dollar. Talastümpfchen, bas, short piece of a tallow candle. Zalwiese, bie, lowland meadow.

Tambour, ber, -8 or -e, drum-

mer.

Tannenbaum, ber, -e. Christmas Tang, ber, -e, dance. tangen, dance, skip (about). tapfer, brave. Tafche, die, pocket. Tafchenuhr, bie, watch. Tat, bie, action, deed; einer -, to act; aur machen, carry into effect. Tau, ber, dew, coat, coating. Taubenei, bas, -er, pigeon's egg. Taufe, bie, baptism. taufen, baptize. taugen, be worth, amount to; nicht -, be worthless, be weak. taufden, exchange. taufend, (a) thousand. tausendmal; zu -en, a thousand times, innumerable times. Tauwind, ber, -e, warm breeze. technisch, technical. Teelöffel, ber, teaspoon. teilen, divide. Teilnahme (an), die, participation (in). teil-nehmen (an), share (in), attend. Teller, ber, plate. Tempel, ber, temple. Temperament', bas, -e, (excitable) temper. temperamentvoll. quick-tempered, impulsive. Tenne, die, barn. Tenor'stimme, bie, tenor voice.

Termin', ber, -e, hearing. Teufel, ber, devil. Thea'ter, bas, theater. Thefe, die, doctrine. Thome, ber, Tom. tief, deep, profound, deepseated. tiefblau, deep-blue. tiefbraun, dark-brown. Tiefe, die, depth, abyss, low level. tiefvergeffen, utterly forgotten. tiefverloren, utterly forlorn. Tier, bas, -e, animal, beast. tilgen, wipe out. Tinte, die, ink. tippen (an), touch. Tifch, ber, -e, table, desk. Tischler, ber, cabinetmaker. carpenter. Tifchlerhandwert, bas, cabinetmaking, carpentering. Tifchlersfohn, ber, -e, cabinetmaker's son. Tijchtuch, bas, -er, tablecloth. Titel, ber, title. toben, rage, storm; -b, raving. tobfüchtig, mad, gone mad. Tochter, bie, -, daughter. Tob, ber, death. Todesfprung, ber, -e, salto mortale (somersault from trapeze or bars). Todfeind, ber, -e, deadly enemy. tödlich, deadly. toll, mad, crazy. Ton, ber, -e, tone, sound, tone

of voice, note.

tonen, sound; - laffen, sound; -b, tuneful. Torheit, bie, nonsense, folly. tot, dead, abandoned; Tote, dead man, dead friend, dead body; pl. the dead; bas Tote Meer, the Dead Sea. tot-machen, kill, let die. tot=schießen, shoot, kill. traben, trot. Tracht, bie, load ; eine - bon Schlägen, a sound thrashing. Tradition', bie, tradition. tragbar, wearable, usable. tragen, u, a, carry, bear, wear. Träger, ber, pallbearer. Tragodie, die, tragedy, tragic story. trällern, hum. Trane, die, tear. Tranenbach, ber, -e, torrent of tears. Trant, ber, -e, potion. Trante, bie, watering-place. tränfen, water. transparent': ein -es Bilb. a transparency. Trapez', bas, -e, trapeze. Trauer, bie, sorrow, mourning. trauern, grieve. traulich, cozy. Traum, ber, -e, dream. träumen, dream; mit -ber Sand hinftreichen (über), draw one's hands dreamily (across). träumevoll, dreamy. traumhaft, dreamy.

traumumhangen, dream-covered, enchanted. traurig, sad, dejected, wretched. Traurigfeit, bie, sadness, melancholy. treffen, traf, o, hit, happen to hit, meet, affect. trefflich, excellent; ber Treffliche. excellent man. "worthy." treiben, ie, ie, drive, force, do, carry on, practice, draw; es -, carry matters (to a point). trennen, separate, part (with); fich -, separate, part. Treppe, bie, staircase. Treppenabiat, ber, -e, landing (of a staircase). treten (in), a, e, enter, step in, fill (the eyes). treu, loyal, faithful, loving. treubergig, simple-hearted, naive, good-natured. treulos, faithless. Treulofigfeit, die, faithlessness, disloyalty. Tribunal', das, -ien, tribunal. trinfen, a, u, drink. Trinfer, ber, (heavy) drinker. Triumph', ber, -e, triumph; im -, triumphantly. trođen, dry. trodnen, dry. Trödler, ber, secondhand dealer. Trommel, die, drum.

Trommeln, bas, beating of

drums.

Trompe'te, bie, trumpet. Tropen, pl. tropics. Tropfen, ber, drop, fragment. tropfenweise, in drops, piece after piece. tropifd, tropical. troftlos, wretched. tros, gen. in spite of. troppem, in spite of that. tropen, defy, be refractory. trosig, curtly. trub(e), gloomy, dark, dull, sad. trügerifc, deceptive, false. Trunt, ber, "e, drink. Tichato, ber, -8, military cap. Tud, bas, -e, cloth. Tud, bas, er, handkerchief, shawl. tüchtig, adv. very, soundly. tuđija, insidious. Tugend, bie, accomplishment. Tugendhafte (bas), the virtuous thing. tun, tat, getan, do, act, cast (a glance); fie tat ihm nichts, it did him no harm. Tun, das, action, actions. Tunnel, ber, tunnel, viaduct. Tur, bie, door ; bor bie - feten, put out of the house. Türbrüder, ber, door latch. Turm, ber, "e, tower, steeple, dome. Turmbau, ber, building of the tower. turnen, exercise.

Turnstunde, die, gymnastic exercise.
Tüte, die, dag.
Tyrann', der, -en, tyrant.
Tyrannenwut, die, despotic violence.

## 11

übel, bad, ill; nicht -, nice, fine; es wirb mir -, I feel sick or ill. übel nehmen, dat. blame (some über, over, above, across; und -, all over (one's face); - . . . hinaus, beyond; . . . hinmeg, over, across. überall, everywhere. überdies, moreover. überein-ftimmen, agree. überfahren, run over. überfallen, attack, seize, seized by. Aberfluß, ber, surplus. übergeben, hand. übergehen, pass over. über-gehen, pass on, desert, change, go over. übergeschnappt, crack-brained. überhangend, projecting, heavy. überhaupt, on the whole, generally, in a general way, in general, at all. überlaut, very loud, noisy. überlegen, consider, reflect. überlegen, dat. superior, more talented ; - fein, surpass. Ubermacht, die, superior force(s).

übermenichlich, superhuman. Ubermut, ber, arrogance. übermütig, supercilious. überquellen, o, o, submerge; -b, overflowing. überraschen, surprise; -b, surprisingly well. Uberraschung, die, surprise. überreichlich, abundant, ample. Uberreft, ber, -e, remains, remnant, relic. überfät, covered. überschrift, bie, heading, headline. überstehen, overcome. überstürzen, sich, overhasten; fich -b, in precipitate haste. übertreffen, exceed, surpass. übertrieben, excessive. übermältigen, overwhelm. überwinden, a, u, overcome, dispel, get over. überwölben, span. überzeugen, convince; sich -. become convinced. Uberzeugung, die, conviction. überziehen, cover, overspread. Übergieher, ber, overcoat. übrig, remaining, rest of, other; die Übrigen, the others, the rest. übrigens, besides, moreover, however, as for the rest. Ubung, bie, exercise, drill, practice, rehearsal. llfer, bas, shore, bank. Uterjand, ber, sand by tne shore.

Uhr, bie, watch, clock; neun -, nine o'clock. Man', ber. -en, ulan, lancer. um, about, at, for; - . . . willen, gen. on account of, for the sake of. um-bringen, kill, murder. umbufcht, hedged-in. um -breben, fich, turn around. um=fallen. topple over, fall over. umfaffen. place one's arm (around some one). umfladert, illuminated. Umgang, ber, intercourse, friendship. umgeben, surround, irradiate. Umgebung, die, surroundings, neighborhood. umacfchrt, inverse. umber spazieren, wander around. umber-fpringen, dance around. spring up and down. umbin: ich fann nicht -. I cannot refrain (from). um-febren, turn back, turn around. umflammern, embrace. umfleiben, clothe, surround. Umrif, ber, -ffe, outline. umfäumen, border. um-fcauen, sich, look around. umfdliegen, clasp. umichweben, encircle. um-feben, sich, look around, look back.

umfonst, in vain, gratuitously.

Umftanb, ber, "e, circumstance; unter biefen Umftanben, this being the case. umitehen. stand around, surround. Umweg, ber, -e, roundabout way. um menden, turn over ; fich -, turn around. um-werfen, upset. umwideln, wrap, cover, bandage. um-ziehen, move, change one's residence, remove to other quarters. Umaug, ber, -e, moving, change of residence. unablässig, incessant, continual, constant. unangenehm, disagreeable. unaufgeffärt, unenlightened. unaufhörlich, incessant. unaufmerffam, inattentive. Unaufmertfamteit, bie, inattentiveness. unbebaut, not built upon, vacant. unbedeutend, insignificant. unbedingt, unconditional, unreserved. unbegreiflich, incomprehensible. unbefannt, unknown, strange. unbemerft, unnoticed. unbeschädigt, undamaged, uniniured. unbewußt, unconscious. uneigennübig, disinterested. Uneigennütigfeit, bie, disinter-

estedness.

uneinnehmbar, invincible. unendlich, endless, indefinable, inexhaustible, immeasurable; adv. extremely, inexpressibly, infinitely: - viel, no end of. Unendlichkeit, die, infinity. unentbehrlich, indispensable. unentweat, unswerving, steadfast. unentwirrbar, inextricable. unerfüllbar, impossible (of fulfilment). unerfüllt, unfulfilled. unergründlich, bottomless, indefinable. unerhört, unheard-of, wonderful, outrageous, improper, unbecoming; bas Unerhörte, the incredible (thing). unerichroden, fearless, dauntless. unfehlbar, infallible, unerring. Ungebundene (bas), unrestrained living. ungebedt, not covered, empty. ungefähr, about, nearly. ungeheuer, immense, vast, terrible, huge. Ungeheuer, bas, monster. unacheuerlich, monstrous, huge. Ungeheures (bas), outrageous affair; etwas -, something

grand.

maining.

ungefannt, unknown, novel.

ungepfändet, not attached, re-

ungengu, indefinite, faint.

ungerecht, unfair, unjust; Ungerechte (ber), the unjust. Ungerechtigfeit, bie, injustice. ungern, reluctantly. ungefcidt, awkward. ungefund, unsound, unwholesome. ungetauft, unbaptized; Ungetaufte (ber). unbaptized (one). ungewaschen, dirty, grimy. ungezählt, numberless. ungläubig, infidel. unglaublich. incredible: bas Unglaublide, the incredible thing. linglud, bas, misfortune. unglüdlich, unfortunate, woeful. unglüdselig, wretched. unheimlich, ominous, dangerous. Unmenge, bie, immense amount. unmittelbar, direct ; just ahead of. unnahbar, unapproachable. unnennbar, indescribable. unrecht, wrong, unjust; - tun, dat. be unjust to. Unrecht, bas, wrong. Unruhe, die, excitement. unfäglich, unspeakable, indescribable. uniduldia, innocent. unichuldoffen, innocent and wide open. unsemperisch, unlike the Semper character. unficher, doubtful.

unfichtbar, invisible.
unten, below.
unter, below.
unter-bringen, house, locate,
find room for, dispose.
Unterbrücter, ber, oppressor.
unterbrüctf, suppressed.
untereinander, with each other.
Unterfangen, bas, undertaking.
Untergang, ber, destruction.
unterhaltung, bie, pastime, entertainment, conversation,
discourse.

untersagen; ohne etwas unterzus legen, without covering them with anything.

unterliegen, dat. succumb to.
Ilnterlippe, die, lower lip.
untermischt, intermingled.
unternehmend, enterprising.
Ilnterricht, der, instruction, lessons.

unterrichten, teach, instruct, give instruction.

unterscheiden, sich, distinguish themselves or each other unterstüßen, support, assist. Unterstüßeng, die, sick-relies. untersuchen, examine, investigate.

llnterjudjung, die, investigation, examination.

llnterwerfung, die, submission.

linterworfene (der), the overthrown or defeated one.

unübertroffen, unexcelled.

ununterbrodien, incessantly, constantly, unceasingly, uninterruptedly.

unverfraucht, unused.
unverfeundar, unmistakable.
unvernünftig, unreasonable, foolish.

unversehens, without intention. unvollständig, incomplete. unwiderstehlich, irresistible, irrepressible.

unwiederbringsich, irretrievable. unwissensich, involuntary. Unwissensich, die, ignorance. unwohs, ill; — werden, dat. be taken ill.

unzählig, countless, numberless, innumerable. unzeitgemäß, unseasonable. unzubereitet, unprepared. unzufrieden, discontented. unzwingbar, uncontrollable, dim, faint. üppig, luxuriant.

Uranfang, ber, -e, the very beginning.
Urgroßvater, ber, -, great-grand-

father.

!!riaub, ber, leave (of absence).
!!riade, die, reason, cause.

Urteil, das, -e, sentence. urteilen, judge.

23

Bater, der, a, father.
väterlich, in a fatherly manner.
verabschieden, dismiss.

verächtlich, contemptuous, scornful, contemptible, disdainful. Berachtung, die, contempt. Beränderung, die, change. Beranichaulichung, die, illustration. verbergen, a, o, hide. Berbeugung, die, bow. verbieten, forbid. verbinden, bandage, associate. verbiffen, sullen. verblüfft. stupefied, dumfounded. Berblüffung, die, bewilderment. berborgen, hidden. Berbot, das, -e, prohibitory or contrary order. verbrauchen, waste. Berbrechen, bas, crime. verbreiten, spread; fich spread. verbreitern, expand, broaden. verbrennen, burn, be consumed. perbringen, spend. verdächtig, suspicious. verdammen, condemn. Berbed, bas, -e, deck. verderben, a, o, perish (with anguish). verdienen, earn. verdrängen, crowd out. verbrehen, distort; perbrebt. crazy. perdust. dumfounded: ganz -, in perfect amazement. verehren, worship. Berehrer, ber, admirer.

eration. vereinigen, unite, combine. Bereinigung, die, union. vereinzelt, a few ; - auftretend, sporadic. berfallen, ruined. verfallen (auf), hit upon; (in), be seized with. verfänglich, insidious. verfechten, defend, fight for. Berfemte (ber), outlawed, ostracized. Berfinfterung, die, darkening; die tiefste -, the darkest period. verflechten (in). interweave (with). perfliegen, fly away. verfligt, confounded. verfolgen, pursue, follow. Berfolgung, die, persecution. vergangen, past, defunct. Bergangenheit, die, past. vergeben, forgive. vergeblich, in vain. vergeben, disappear. vergeffen, forget; p.p. forgotten, left over; sich -, lose self-control. vergiften, poison. vergilbt, faded. vergittert, grated. vergnügen (an). fic. derive amusement (from). Bergnügen, bas, pleasure, delight. veranügt, jolly, merry.

Berehrung, die, reverence, ven-

Bergolbung, die, gilding. vergraben, bury. Berhältnis, das, -ffe, relation,

proportion.

Berhandlung, die, trial. verhangen, darkened. verhängen, order.

Berheißung, die, promise, promised treat.

verhindern, prevent.

verhöhnen, deride; der Bershöhnte, one scoffed at, object of derision.

Berhör, das, -e, interrogation. verirren, sich, be lost, become lost.

verjubeln, blow in. verfaufen, sell.

verfehren, have intercourse,

verflagen, complain of, sue. verflärt, transfigured.

Berklärung, die, glorification, transfiguration.

verfriechen, sich, go in hiding. verlangen, desire, demand, re-

quest, require, stipulate, expect, ask (something to be done); es verlangt mid, I long, I yearn.

Berlangen, das, longing, yearning.

verlassen, forsake, deny; p.p. forlorn, forsaken, abandoned; ber Berlassene, the forsaken one.

versausen, pass (by); sid, -, pass on, lose one's way, be lost.

verlegen, embarrassed.

verleten, violate; die Ehrfurcht —, act disrespectfully.

verleugnen, deny, disown.

permeiden, prevent.

Bermeffenheit, die, temerity.

bermieten, rent; zu — haben, have for rent or to let.

bermissen, miss, count . . . absent.

be able; — über, have power over.

Bermögen, das, fortune.

Bermögensmangel, ber, lack of funds.

bernehmen, hear, learn, be informed of.

vernünftig, intelligent; ber Bernünftige, the intelligent person.

verpaden, stow away.

vervestet, pestilential.

verraten, betray, disclose, mention.

Berrater, ber, traitor.

Berraterin, die, -nen, traitoress.

verrauchen, smoke up.

by smoke.

Berrichtung, die, errand.

Bers, ber, -e, verse; in -e bringen, put into verse.

verfagen, fail.

versammein, assemble.

Berfammlung, die, (entire) assembly, meeting. berfaufen, verfoff, verfoffen, spend in drinking. verfäumen, miss. verschaffen, sich (dat.), procure. verschämt, shamefaced; Beife, shamefacedly. vericangen, barricade. bericheiben, die, expire. verschenken (an), give away (to), distribute (among). verschieben, defer, postpone. periciafen, sleepy, drowsy. verschlagen, dispel, give relief; nichts -, give no relief. verschleiert, veiled, obscure. verschließen, close, lock, patch up. berichlimmern, make worse. verschlingen, devour. verschmachten, perish. perfcmaht, forsaken; ber Ber= schmähte, the forsaken one. verschmiert, smeared over. verschmitt, sly. verichneit, snow-covered. verschreiben, prescribe. berichwenden, waste. verschwiegen, mysterious. verschwinden, a, u, disappear; - lassen, remove out of sight. verschwollen, swollen. verschwunden, vanished. verschen, supply, occupy, do badly. berfenfen, bury, put away. verseten, transfer, promote, set, reply.

Berfetung, bie, transfer, promotion. Berficherung, bie, assurance. verföhnen, reconcile : milbe -b. gentle and comforting. Berfpatung, bie, delay. versprechen, promise; er bersprict fic viel bavon, he hopes to derive much enjoyment from it Berftand, ber, intelligence. verftaubt, dusty. verstedt, concealed. verstehen, understand : - unter. be meant by; - with infin. know how to do something. verstört, troubled, disturbed. verstreut, scattered. Berfuch, ber, -e, trial, attempt. versuchen, essay, try, make a test. versunten, forlorn, bygone; bas Berfunfene, the past (and gone). verteibigen, defend. Berteilungestelle, bie, place of distribution. verteufelt, devilish. vertradt, deuced, confounded. vertragen, sich, get along (together). vertrauen, trust, confide. Bertrauen, bas, trust ; - feten in, trust in. Bertrauenspoften, ber, position of trust. vertrauensfelig, blissfully trusting, gullible.

verträumen, fich. be lost in dreams. familiar, intimate: pertraut. Bertraute (ber), confidant. pertreten, take some one's place. vertun, spend, waste. verüben (an), perpetrate, practice (upon). verweigern, refuse. verweilen. linger; auf. watch. permerten, turn to (good) use. verwildert, neglected, degenerate. verwirrt, confused. verwundert, amazed, wonder-Bermunderung, bie, wonder, surprise. enchanted, hypverzaubert, notic. perzehren, consume, eat. perzichten, decline. perziehen, overindulge, spoil. perameifeln, despair; -b, in despair. Bergweiflung, bie, despair. Bieh, das, cattle. viel, many, much, far. vielbewundert, much admired. vielleicht, perhaps, maybe. vicimals, many times. frevielmehr, rather, more quently. vielversprechend, significant. vier, four. vieredig, four-cornered, square.

pieriährig, four years old.

vierfantig, four-cornered, square. piert, fourth. Biertel, bas, quarter. Bierteljahr, bas, -e, quarter of a year, three months. vierteljährlich, quarterly. vierzehn, fourteen. Bierzehnjährige, ber or bie, fourteen year old (boy or girl). Biola, die, -len, violin, cello. Birtuos', ber, -en, adept. Biffon', die, vision. Blick, bas, -e, fleece. Bogel, ber, 4, bird. Bogelfeber, bie, bird's feather. Bogelneft, bas, -er, bird's nest. Bolf, bas, "er, people, nation. . Bölferwanderung, die, great migration. Bolfsetumologie', bie, popular etymology. Bolfsmund, ber, language of the (common) people, popular speech. Bolfsverführer, ber, corrupter of the people, demagogue. Bolfeversammlung, bie, public meeting. voll, full (of), complete, copious, heavy (hair). Bollbart, ber, -e, beard.

vollbringen, perform.

Bolltommenheit, Die,

qualities.

vollfommen, perfect, complete.

from . . . on; — Stund' an,

ever since, from that in-

perfect

stant; — . . . her, from the direction of.

bur, before, in front of, ahead of, with, on account of; — Freude, with joy, for joy, on account of joy.

voran-laufen, dat. run ahead of, be quicker than.

voraus, ahead, in advance.

woraus-haben, have an advantage (vor, over).

boraus-stürmen, rush ahead or in advance.

vorbei, past, over.

vorbeisrauschen, flow past. vorbeisschen (an), look past.

Borbild, das, -er, pattern.

vor-binden, tie on, put on. vordem, before this.

vorderst, first, foremost, front. vor-dringen, press forward.

vor gehen, happen, take place.

Borhalle, die, vestibule.

Borhaltung, die, reproach; -en machen. dat. remonstrate

machen, dat. remonstrate with.

vorhanden, at hand, forthcoming, in existence; fein, be present, be.

Borhang, der, -e, curtain.

por fommen, occur; dat. appear to.

vorläufig, for the time being.

vor-lesen, dat. read to, read aloud (to), recite.

Borlefer, ber, reader.

Borliebe, bic, preference; er fagte mit —, he was fond of saying.

vor = maden, perform, do, show (how a thing is done).

vor-merten, put on the list.

worn, in front, front end.

bornehm, distinguished, important, of good family.

vor-nehmen, sich (dat.), resolve, determine.

vornübergebeugt, bent forward. Borplat, ber, -e, vestibule, hall, open space (in front of a house).

Borpoften, der, outpost.

vor-ichieben, push out.

vor-schüten, seign, pretend (to have).

vor-singen, dat. sing (for some one).

one).

Borfprung, ber, -e, superiority.

vorstehend, prominent.

represent, fancy (to oneself).

Borstellung, bie, idea, conception.

vor-streden, hold out, hold up,
- put forward.

vor-stürmen, push forward.

bor-tragen, teach.

vortrefflich, excellent, splendid.

vorüber, past.

vorüber-gehen (an), pass.

Borwand, der, -e, pretext.

waver.

vorwārts, ahead; es geht — mit ihm, he is making progress. vorzeitig, untimely. vorziigija. splendid.

## 93

Bache, bie, watch, guard; halten, keep watch. machen, be awake. mach-rufen, arouse. Bache, bas, wax. machien, u. a. grow. Bachfen, bas, growing, growth. wagen, risk, venture, dare. Wagen, ber, cart, wagon. Bahl, die, choice, election (of officers); ohne -, heedlessly, aimlessly. mahlen, choose, elect, select. wahr, true, real, genuine. mabren, last. während, while; gen. during. wahrhaftig, verily, truly, indeed. Wahrhaftigfeit, die, veracity. wahricheinlich, probably. Bald, ber, -er, woods, forest. Waldesgrün, das, green forest. wälzen, fich, spread. Balger, ber, waltz, waltz tune. Wand, die, "e, wall; amifchen vier Banden, in the room. mandeln, wander, travel, walk. wandern, wander, walk. Bandtafel, die, blackboard. Wange, bie, cheek. Wangenftreicheln, bas, caressing on the cheeks.

mannen, obsol.; bon -, from where, whence, Barentoffer, ber, sample-case. warm, warm, agreeable. warmblütig, warm-blooded. Barme, bie, warmth. warnen, warn, caution (bor, against). marten, wait. Wartestunde, bie, hour of waiting. warum, why, for what reason. was, what; - (= etwas), something: - anberes. something else: - für (ein). what kind of, what. Bafchefaften, ber, - or -, linenchest. waschen, u, a, wash, bathe. Baffer, bas, water. Bafferlein, das, brooklet. Bafferfuppe, die, water gruel. weben, o, o (um), surround, envelop, blow. Weg, ber, -e, way, road, entrance; bes -es, on one's way, along; am -e, by the roadside; sich auf ben machen, start; auf ben geben, give as a farewell present. meg, away, gone. weg sbringen. dislodge, take away.

weg-fahren, cart away.

manten, waver; -b merben,

weg-fommen, get out. weg = machen, do away with. meg-nehmen, appropriate, take away, carry off. weg-tragen, carry out. mehe. dat. woe (to). wehen, blow, flutter, be blown, be wafted. Wehmut, bie, sadness. wehmütig, doleful. wehren, fich, resist. meh-tun. pain. cause pain, grieve, ache. weich, soft, mellow. weichen, i. i. retreat. weichgefocht, soft-boiled.

weichlich, weak. Beide, die, pasture. Beide, die, willow.

Weideflur. bic, grazing field (food for the imagination). Weibenftamm, ber, -e, willow

trunk, willow tree. weihen, dat. devote (to).

weihevoll, hallowed, momentous: adv. solemnly, with a festive air.

Weihnachten, pl. Christmas.

Beihnachteabend, ber. -e. Christmas eve.

Weihnachtsfest, bas, -e, Christmas holidays.

Beihnachtetomödie, bie, Christmas play.

Weihnachtsmann, ber. Kriss Kringle, Santa Claus.

Weihnachtsmorgen, ber, Christmas morning.

Weihnachtstag, ber, -e, Christmas day.

weil, because, as, since. Beile, bie, while, time, weilen, linger.

weinen, cry, weep, shed (tears).

Weinen, bas, crying, weeping. Beife, die, manner, melody.

Weise (ber), wise man.

weifen, ie, ie, show; bon fich -, reject, scout.

weiß, white.

Weißbornbuid, ber, -e, hawthorn.

weißgetuncht, whitewashed, plastered.

weit, far, distant, wide; entfernt, at a distance; e8 war so -, it reached the point; bon -em, from afar. weiter, farther, further; the next one! go on! pl. others, more; ohne -es, without further argument, at once.

weiter-führen, carry on. weiter geben, pass on.

weiter-geben, pass on, wander

weiter-fommen, come along. weiter-laufen, run on. weiter elejen, read on. weiter : loden, entice farther. weiter rauchen, keep on smok-

weiter-tangen, go on dancing. weitgeöffnet, wide open. weitgespannt, outstretched. welf, wasted, weak, emaciated. Belle, die, wave, billow. Bellenlinie, bie. (irregular) wavy line, curve. Welt, die, world; auf der -, on earth. Weltanschauung, die, theory of Weltlage, die, general situation. welttief, endless. Wende, die, turning-point. wenden, reg. or wandte, gewandt, turn: fic -, turn, apply (an, to). wenig, little, a little; pl. some, few, a few; adv. slightly; -er, less. wenigstens, at least. menn, if, when, whenever. werben, a, o, woo, sue (um, for); fich (dat.) —, solicit. werben, ward or wurde, geworden, become, be; -b, growing. werfen, cast, throw. Werft, bie, wharf, dock. Wert, das, -e, work; zu -e gehen, set about (something). Werkzeug, bas, -e, tool, tools, work tools. wert, worth. Wertgegenstand, ber, -e, object of value. Wefen, bas, being, character, person, manner, conduct. wesentially, considerably. weshalb, why. Weste, die, vest. western.

Wetter, bas, weather, tempest. wichtig, important. Bidel, ber, filler. widerfahren, dat. meet with. happen to. widerlegen, contradict ; nicht au —, indisputable. widerreden, talk back. widerseten sich, (dat.), resist, be averse to. widersprechen, contradict, oppose. widerwärtig, repulsive. widmen, devote. wie, as, as if, like, such as. wieder, again; - einmal, once again. wieder-erlangen, recover. wieder geben, return, give back. wieder haben: - mollen, demand back. wiederholt, repeatedly. Wiederholung, die, repetition. Biege, bie, cradle. wiegen, o, o, weigh. wiegen, rock; fich in Gicher= heit -, feel secure (in imagination). Wiefe, die, meadow, pasture. Wiesengatter, bas, fence. Wiesenhügel, ber, hill in the meadow. Wiesenrand, ber, ter, meadow boundary. wieviel, how much, how

many.

wild, wild.

Wildnis, die, -ffe, wilderness.

Wille, ber, -ne, -n, will; beim besten -n, even if he wished: mit -n, intentionally. Wind, ber, -e, wind. winden, a, u, wind, writhe; fic -, twitch, wriggle. windgeschwellt, wind-filled, fluttering. Windmühle, die, windmill. Winfel, ber, nook, corner, angle. winten, wave. Winter, ber, winter. winterduntel. wintry gloom of. Wintersbanbe, pl. fetters of winter.

Wintertag, ber, -e, winter day. Winterwelt, die, wintry region.

wippen, seesaw, move about. Wirbel, ber, whirl, madness; im — ber But, crazed by his rage.

wirten, be effective, officiate;
—b, effective.

Wirken, das, work, activity. wirklich, real.

Wirklichkeit, bie, reality.

Wirt, ber, -e, landlord, innkeeper.

Wirtschaft, die, farming, farm work.

Wirtshaus, das, -er, inn, tavern. wijchen, wipe, rub.

Wischgummi, das, -s, rubber eraser.

wissen, wußte, gewußt, know; with infin. know how.

Wiffenfchaft, bic, pl. arts and sciences, general branches of learning.

wittern, scent.

Witme, die, widow.

Wit, ber, —e, joke; —e mas den über, poke fun at.

Bigbold, der, -e, wag.

wo, where.

wobei, in doing which, whereat.

Wochentag, ber, -e, week day.

wöchentsich, weekly, every week. wogen, surge; —b, surging, heaving.

woher, whence, from where.
wohiπ, whither, the place to
which.

wohl, sound, comfortable, well, satisfied; adv. well, surely, perhaps, to be sure, certainly, aux. may with infin.;
—er, better.

wohldurchdacht, carefully premeditated.

wohlgefällig, with satisfaction. wohlgenährt, well fed, corpulent.

wohlig, comforted, agreeable. Wohlsein, das, good health.

Wohlstand, der, wealth.

wohltätig, beneficent.

wohlwollend, with good will.

wohnen, reside, live.

Wohnstube, die, living-room.

Wohnung, die, dwelling, residence, shelter.

Bohnungewechfel, ber, change of residence. Wohnzimmer, bas, living-room. Bolfenferne, bie: eine blaue -. bit of distant blue sky. wolfenlos, cloudless. Wolfenschieben, bas, dispersing of clouds. "cloud-Bolfenichieber. ber. mover." Bolfenichmetterling. ber, -e, butterfly cloud, fleecy cloud. Bolfenweg, ber, -e, flight into the clouds. wollen, will, wish, intend, offer, claim. woran, whereby. woraus, wherefrom. Wort, bas, -e or -er, word; halten, keep one's promise. wuchtig, heavy, thunderous. wühlen, work ; im Bergen -, agitate the heart. Bunder, bas, wonder, miracle. wunderbar, wonderful. Wunderbarfeit, die, marvelousness. wunderherrlich, most wonderful. wunderhübsch, very pretty, wonderfully pretty, the prettiest; - rot, nice and red. wunderlich, queer. Wundern, bas, wondering. wunder-nehmen, be surprising, be wondered at. wunderreich, wonderful.

wunderfam, wonderful, strange looking. wunderschön, lovely, wonderful, especially delightful. wunderträchtig, wonder-laden. wundervoll, wonderful. Wunich, ber, -e, wish. wünschen, wish, desire. Bürde, die, dignity, solemnity : mit -, solemnly. wift, wild, savage, rude, confused. But, bie, rage. wüten, rage, chafe. Ragen, bas, trepidation. Rähigfeit, bie, tenacity. anhlen, pay, refuse to pay. zählen, count.

zahllos, countless. Bahn, ber, -e, tooth. Bahnden, bas, little tooth. Bange, bie, tongs. zappeln, twitch. zart, tender, gentle, delicate. Bärtlichfeit, bie, tender love, tenderness. zaubern, conjure (up). zehn, ten. zehnmal, ten times. Rehnpfennigsheft, bas, -e, penny magazine. Beiden, bas, sign. Beidenunterricht, ber, drawinglesson(s), drawing-instruction.

zeichnen, draw.

zeigen, show, display, point (auf, to); fid -, appear, come into view, turn out. Reile, die, line.

Reit, die, time: au -en, at times.

Reitenwandel, ber, vicissitudes of time.

Reitlang: eine -, for a time. zeitlebens, all one's life.

Reitvuntt, ber, -e. moment.

Beitichrift, die, magazine. Reitung, die, newspaper.

Repter, bas or ber, scepter.

Beremo'nie, bie, ceremony, rite. zerfallen, fall to pieces, fall

apart.

gerineifen, pinch.

zerplaten, burst.

gerreißen, tear (asunder); gerriffen, torn, distracted.

gerren, tear.

zerstreuen, sich, scatter.

Bettel, ber, slip (of paper), ticket.

Beug, bas, cloth, tool; bummes -, nonsensical stuff, nonsense.

Bichorienfabrif', die, chicory factory.

gieben, jog, gezogen, draw, pull, take off (the hat); intrans. march, move, migrate, go, leave ; fic -, draw, be drawn.

Biel, bas, -e, object, goal. ziemlich, rather, quite.

zierlich, graceful.

Biga'rre, die, cigar; eine halbe -, a cigar stub.

Rigarrenbrett, bas, -er, cigar board, work table.

Rigarrenfabritant'. ber, -en, manufacturer of cigars.

Rigarrenmachen, bas, cigar making, making of cigars.

Rigarrenmacher, ber. cigarmaker.

Rigarrenmachergehilfe, ber, -n. cigar maker's apprentice.

Rimmer, bas, room.

simmern, build, construct.

Rimt, ber, cinnamon.

gifchen, hiss, whizz.

Bitro'ne, bie, lemon.

gittern, quiver, tremble; bas Bittern, trembling: mit und Beben, with fear and trembling.

zögern, hesitate, falter.

Born, ber, anger, quick temper, ire.

zornig, angry.

Bote, bie, ribald joke. au, at, to.

zu-binden, tie up, close.

Buchtmeifter, ber, disciplinarian.

zuden, twitch, quiver. Buderfabrif', bie, sugar factory.

Buderrohr, das, sugar cane.

Budung, die, convulsion.

ausbeden, cover over.

Bueignung, die, affection. querit, first, in the first place.

zu-fallen, dat. fall (to or to the lot of).

zufällig. accidentally, perchance. au-flattern (auf), come fluttering toward. -ffe. tributary Ruffuß. ber. stream. au-frieren, freeze up. zu-fügen, inflict, do. Bug, ber, -e, draught, expedition. Bugabe, die, free gift. au achen, go on, run on; impers. es geht ruhig zu, things go on peacefully. Bügel, ber, rein ; im - halten, keep in check, restrain. sugleich, at the same time. au=hören, dat. listen (to). Buhören, bas, listening; beim -, while listening. Buhörer, ber, hearer ; pl. audience. Butunft, bie, future; in —, hereafter. zu=lächeln. dat. smile to. au sladien, dat. laugh to. zulest, at last, finally. zu-machen, close. aunadit, first of all, for the beginning, at first, the first thing. au-nähen, sew up, sew together. Bündblättchen, bas, paper cap. zu=nehmen, increase. Buneigung, bie, affection. Bunft, bie, -e, profession. Bunftjargon', ber, -s, trade lingo.

Runge, die, tongue. Au-niden. dat. nod to. aupfen, pluck, pick. gu-plinten, dat. blink or wink at. zurecht-fclafen, fic. sleep (something) off. zu=reden, dat. console, comfort. quiet. au-richten, treat, prepare. surud geben, hand back. gurudgefest, slighted. surudgestaut, long put off. zurüdgestellt, postponed, relegated, put back, gurud-fehren, return. surud-fommen, return, come back. surüd=niden, return a nod. gurud=reißen, pull back. aurud rufen, shout back, exclaim in return. zurüd-schieben, push back, push away. zurud-schleichen, sneak or creep back. Burudfetung, bie, slight. gurud-stoßen, push back, knock back. zurüd treten, step backwards. aurud verlangen, demand back. gurud-ziehen, draw back, withdraw; sich -, withdraw. zu rufen. dat. call out (to). au-fagen, assent, promise. aufammen, together. zusammen-bringen, get together. ausammen-fahren, give a start, start, shudder,

zusammen-fassen, unite, concentrate.

zusammen-fluten, concentrate (itself).

zusammen-geben, give or join together.

zusammengebissen, set, firmly set.

zusammen-heften, hold together. zusammen-fueifen, hold in one's grasp.

aufammen-frampfen, sich, contract convulsively. aufammen-raffen, gather up.

zujammen-ranen, gather up. zujammen-rechen, rake together (into stacks).

zusammen-schlagen, clasp (together).

Busammentreffen, bas, coincident.

zusammen-ziehen, contract. zu-schauen, dat. watch.

Suschauer, ber, spectator; alle —, the entire audience.

zu-schieren, throttle.
zu-schien, dat. look on, watch.
zu-schien, dat. exhort, assect.
zustande bringen, produce.
Bustimmung, die, consent.
zu-stürzen (auf), rush up to.

zuversichtlich, confident, hopeful.

zuweisen, at times, occasionally. zu-wenden, turn.

suwider, dat. repugnant to; er ift mir —, I loathe him.

zu-zwinkern, dat. wink at. zwanzig, twenty.

zwar, to be sure, in truth.

3wed, ber, -e, end, purpose.

zweibändig, of two volumes. zweifach, twofold.

Smeifel, ber, doubt.
ameistündig, of two hours.

sweitens, in the second place.

Sweitjüngste (ber), next to the youngest.

3merg, der, -e, dwarf.

Swergofen, ber, ", dwarf stove, round iron stove.

Zwiegesang, der, "e, duet, song. zwingen, a, u, force.

zwinfern, wink, twinkle.

zwischen, between.

Zwischenraum, der, "e, interval. zwölf, twelve; die Zwölse, the

twelve apostles or disciples. Swölfjährige (ber or bie), twelve vear old (boy or girl).

Zylinder, der, plug hat.

## To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

| or   | before | the | date | last | stamped | belov |          |
|------|--------|-----|------|------|---------|-------|----------|
| <br> |        | _   |      |      |         |       | 50M-9-40 |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      | -       |       |          |
|      |        |     |      |      | 1       |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      | 1       |       |          |
|      |        |     |      |      | 1       |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      | 1       |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      |         |       |          |
|      |        |     |      |      | -       |       |          |

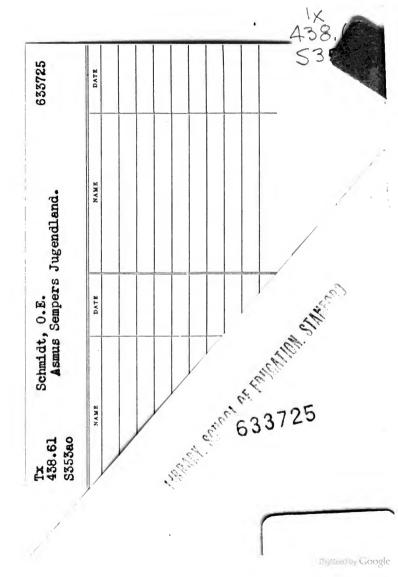

